

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





1731 d. /4:8(3)

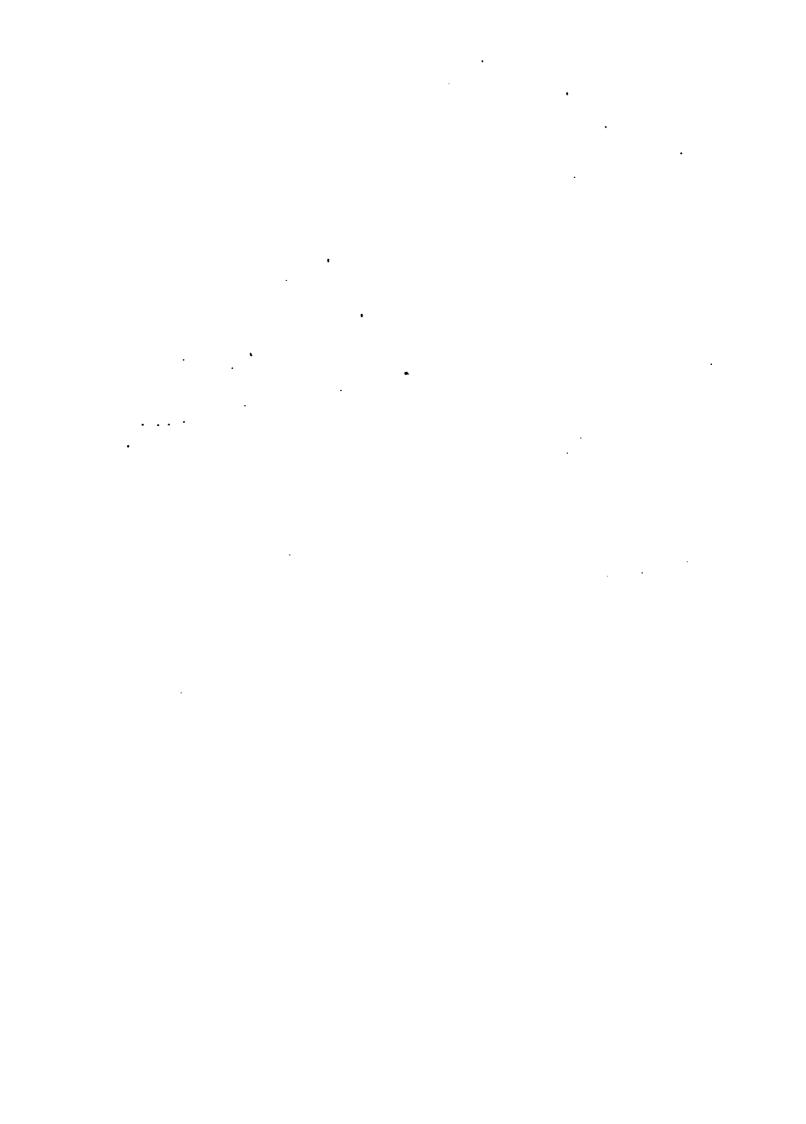



|        |   | · |  |  |
|--------|---|---|--|--|
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        | ٠ |   |  |  |
| ·<br>! |   |   |  |  |
| l      |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |



# HANDBUCH

DER

# ARCHITEKTUR.

#### Vierter Teil:

### ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

8. Halbband, Heft 3:

## BESTATTUNGSANLAGEN.

Von

Dr. techn. Stefan Fayans,
Ingenieur-Architekt.

Mit 382 in den Text eingedruckten Abbildungen und 6 in den Text eingehefteten Tafeln.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen bleibt vorbehalten.

#### STUTTGART.

ALFRED KRÖNER VERLAG.

1907.

Jeder Halbband, bezw. jedes Heft des IV. Teiles bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuflich.



Gesamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erschienenen Bände, bezw. Heste) sind am Schlusse des vorliegenden Hestes zu sinden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet auch ein für fich abgeschlossenes Buch und ist einzeln käuflich.

# HANDBUCH

**DER** 

# ARCHITEKTUR

Vierter Teil:

# ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

8. Halbband:

Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 3:

Bestattungsanlagen.

ALFRED KRÖNER VERLAG IN STUTTGART.
1907.

# ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

DES

# HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR VIERTER TEIL.

#### 8. Halbband:

## Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 3:

Bestattungsanlagen.

Von

Dr. techn. Stefan Fayans,
Ingenieur-Architekt.

Mit 382 in den Text eingedruckten Abbildungen und 6 in den Text eingehefteten Tafela.

STUTTGART.

ALFRED KRÖNER VERLAG.
1907.

#### Redaktion:

Geheimer Baurat Professor Dr. phil. und Dr.-Ing. Eduard Schmitt in Darmstadt.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen bleibt vorbehalten.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.



## Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

## Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

8. Halbband, Heft 3.

### INHALTSVERZEICHNIS.

#### Achte Abteilung:

#### Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

#### 3. Abschnitt.

#### Beftattungsanlagen.

| Einleitung: Bestattungswesen im allgemeinen und geschichtliche Entwickelung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Bestattungen aus der frühesten Zeit kulturgeschichtlicher Ueberlieserung c) Bestattungssormen in der vorchristlichen Zeit des Altertumes d) Einführung der Christenlehre und Totenkultus e) Bestattungen in der nachchristlichen Zeit bis zur Neuzeit f) Bestattungen der Neuzeit Literatur über Bestattungswesen im allgemeinen 22 |
| c) Bestattungsformen in der vorchristlichen Zeit des Altertumes  d) Einführung der Christenlehre und Totenkultus  e) Bestattungen in der nachchristlichen Zeit bis zur Neuzeit  f) Bestattungen der Neuzeit  Literatur über Bestattungswesen im allgemeinen  22                                                                        |
| d) Einführung der Christenlehre und Totenkultus                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d) Einführung der Christenlehre und Totenkultus                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e) Bestattungen in der nachchristlichen Zeit bis zur Neuzeit                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Literatur über ›Bestattungswesen im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Literatur über ›Bestattungswesen im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Anlagen für Frehestettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A. Anlagen für Erdbestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Kap. Hygienische Grundzüge und Erfordernisse bei der Anlage von Begräbnis-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| plätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Erforderliche geologische Beschaffenheit der Begräbnisplätze                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) Bedingungen für den hygienischen Betrieb der Erdbestattung 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Literatur über »Friedhöse im allgemeinen»                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Kap. Anordnung der Begräbnisplätze im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a) Wahl des Geländes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Größe eines städtischen Begräbnisplatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | Sette     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 3. Kap. Einteilung und Ausnutzung des Friedhofgeländes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <br>41    |
| a) Begräbnisgelände und Baulichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | <br>41    |
| b) Ausbildung des Begräbnisgeländes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |           |
| 1) Erdgräber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |
| α) Anlage und Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |           |
| β) Verschiedene Arten von Erdgräbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 47        |
| 2) Unterirdische und oberirdische Steingräber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | 50        |
| a) Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |       | <br>50    |
| $^{\bullet}$ $^{\circ}$ |       |       | <br>53    |
| 3) Verteilung der verschiedenen Gräberarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | <br>55    |
| c) Gestaltung der Baulichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | <br>. 60  |
| 1) Baulichkeiten für fakultative Aufbahrung der Leichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | <br>. 60  |
| Zwölf Beispiele aus Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |       | <br>65    |
| Zwei Beispiele aus Oesterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |       | <br>74    |
| Beispiele aus anderen Ländern Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | <br>76    |
| 2) Baulichkeiten für obligatorische Ausbahrung der Leiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n     |       | <br>. 78  |
| Vier Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>, 89  |
| 3) Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | <br>101   |
| Literatur über Baulichkeiten auf Friedhöfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | <br>102   |
| 4. Kap. Gesamtanlage und Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | <br>103   |
| a) Gefamtanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | <br>. 103 |
| b) Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | <br>. 109 |
| ı) Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>. 109 |
| a) Friedhöse mit parkartigem Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <br>112   |
| Vier Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>112   |
| β) Friedhöfe mit vorwiegend architektonischer Ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gesta | ltung | <br>117   |
| Fünf Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>117   |
| $\gamma$ ) Friedhöfe nach dem gemischten Typus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>136   |
| Acht Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>136   |
| 2) Oesterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>152   |
| Drei Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>152   |
| 3) Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | <br>161   |
| Zehn Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>162   |
| 4) Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | <br>183   |
| Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | <br>183   |
| 5) England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | <br>186   |
| Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | <br>187   |
| 6) Vereinigte Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | <br>189   |
| Literatur über »Ausgeführte Friedhofanlagen«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | <br>. 190 |
| 5. Kap. Gesetzliche Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | <br>192   |
| 6. Kap. Einiges über den Betrieb der Friedhofanlagen und Statistische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s     |       | <br>. 194 |
| B. Anlagen für Feuerbestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | <br>202   |
| 7. Kap. Entwickelung der neuzeitlichen Feuerbestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <br>202   |
| a) Hygienische Gesichtspunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | <br>204   |
| b) Wirtschaftliche Gesichtspunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | <br>207   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | •     |           |

## VII

|                                                                     |      |   |   |   |   |   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|-------|
| 8. Kap. Feuerbestattungsanlage bei fakultativer Leichenverbrennung. | •    | • | • | • | • | • | 209   |
| 9. Kap. Baulichkeiten                                               | •    | • | • | • | • | • | 210   |
| a) Gebäude für die Leichenverbrennung (Krematoriengebäude)          | •    |   | • | • | • | • | 210   |
| 1) Gefamtanlage und Konstruktion                                    |      | • |   | • | • |   | 210   |
| 2) Leichenverbrennungsöfen                                          | •    | • | • | • | • |   | 215   |
| α) Ueberficht                                                       | •    | • | • |   | • |   | 215   |
| β) Muffelöfen                                                       | •    | • | • | • | • | • | 218   |
| Fünf Bauarten                                                       | •    | • | • | • | • | • | 218   |
| γ) Flammöfen                                                        | •    | • | • | • | • | • | 219   |
| Elf Bauarten                                                        | •    | • | • | • | • | • | 219   |
| 8) Heifsluftöfen                                                    | •    | • | • | • | • | • | 226   |
| Sechs Bauarten                                                      | •    | • | • | • | • | • | 226   |
| 3) Einige Leichenverbrennungen                                      | •    | • | • | • | • | • | 238   |
| Fünf Beispiele , ,                                                  | •    | • | • | • | • | • | 238   |
| 4) Ausgeführte Leichenverbrennungshäuser                            |      | • |   |   | • |   | 240   |
| α) Deutschland                                                      |      |   |   |   |   |   | 240   |
| Vierzehn Beispiele                                                  |      |   |   |   |   |   | 241   |
| β) Schweiz                                                          |      |   |   |   |   |   | 265   |
| Vier Beispiele                                                      |      |   |   |   |   |   | 265   |
| γ) Italien                                                          |      |   |   |   |   |   | 271   |
| Drei Beispiele                                                      |      |   |   |   |   |   | 274   |
| 8) England und skandinavische Länder                                |      | • |   |   |   |   | 277   |
| Fünf Beispiele                                                      | •    | • |   |   |   |   | 277   |
| e) Frankreich                                                       |      | • |   |   |   |   | 283   |
| Beilpiel                                                            |      |   |   |   |   |   | 283   |
| ζ) Feuerbestattungsbewegung in anderen Ländern                      | •    |   |   |   | • |   | 285   |
| Drei Beispiele aus Oesterreich-Ungarn                               | •    | • |   |   |   |   | 285   |
| Sechs Beispiele aus den Vereinigten Staaten                         | •    | • |   | • | • |   | 29 I  |
| Beispiel aus Australien                                             | •    | • | • | • | • | • | 299   |
| b) Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden                         |      |   | • |   |   |   | 299   |
| 1) Gefamtanlage                                                     |      |   |   | • |   |   | 299   |
| Acht Beispiele von Kolumbarienhallen aus Deutschland                |      |   |   |   |   |   | 300   |
| Zwei Beispiele von Kolumbarienhallen aus dem Ausland                | •    |   |   |   | • |   | 310   |
| Drei Beispiele von Kolumbarienarkaden                               | •    |   | • |   |   |   | 313   |
| 2) Kolumbarienzellen                                                | •    | • |   | • |   |   | 314   |
| c) Aschenbeisetzungsstätten (Urnenhaine)                            |      |   |   |   |   |   | 315   |
| 1) Erdaschengräber                                                  |      |   |   |   |   |   | 315   |
| 2) Gemauerte Aschengräber im Freien                                 |      |   |   |   |   |   | 316   |
| a) Unterirdische Aschenbeisetzungsstätten (Aschengr                 | üfte | ) |   |   |   |   | 316   |
| Drei Beispiele                                                      |      |   |   |   |   |   | 317   |
| $\beta$ ) Oberirdische Aschenbeisetzungsstätten                     |      |   |   |   |   |   | 318   |
| Vier Beispiele                                                      |      |   |   | • |   |   | 321   |
| 3) Einige ausgeführte Urnenhainanlagen in Deutschland .             |      |   |   |   |   |   | 323   |
|                                                                     |      |   |   |   |   |   |       |

## VIII

|    | 10    | . Кар. | Statistisches und gesetzliche Bestimmungen                                                         |
|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | a)     | Deutschland ,                                                                                      |
|    |       | b)     | Ausland                                                                                            |
|    |       |        | Literatur über »Anlagen für Feuerbestattung«.                                                      |
|    |       |        | a) Allgemeines                                                                                     |
|    |       |        | eta) Ausführungen und Entwürfe                                                                     |
|    |       |        | Verzeichnis                                                                                        |
|    |       |        | der in den Text eingehefteten Tafeln.                                                              |
| Zu | Seite | 126:   | Oestlicher Friedhof zu München (Lageplan).                                                         |
| •  | •     | 247:   | Begräbniskapelle mit Leichenverbrennungshaus auf dem Friedhofe zu Eifenach (Schaubild).            |
|    |       | 270:   | Leichenverbrennungshaus zu Basel (Grundriss und Schaubild).                                        |
|    |       | 282:   | Leichenverbrennungshaus zu Bradford (Grundrifs und Schaubild).                                     |
| •  | •     | 288:   | Zsigmond's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Budapest (Ansicht). |
|    |       | 318:   | Urnengruft auf dem Zentralfriedhof zu Wien (Grundriss und Schaubild),                              |

# IV. Teil, 8. Abteilung: KIRCHEN, DENKMÄLER UND BESTATTUNGSANLAGEN.

# 3. Abschnitt.

## Bestattungsanlagen.

Von

Dr. Stefan Fayans.

#### Einleitung:

# Bestattungswesen im allgemeinen und geschichtliche Entwickelung.

#### a) Vorgeschichtliche Zeit.

Die erhöhte Fürsorge für die letzten stofflichen Elemente des entseelten Körpers — der sog. Totenkultus — erschien bereits dem Urmenschen der verhüllten vorgeschichtlichen Zeit als ernste Pflicht. Was wir hierüber Zuverlässiges ersahren, verdanken wir der vereinten Altertums- und Erdkunde.

Totenkultus.

Die Ermittelung der Orte, wo die Ueberreste von Urmenschen beigesetzt wurden, die reichen Gräbersunde mit den Gebeinen lassen uns nebst den Totenbeigaben genau die Merkmale der ersten Religionsbegriffe erraten, mit denen der Totenkultus in enge Beziehung gebracht werden kann. Aus diesen Merkmalen ist schon der Unterschied in der Bestattungsart der Menschengeschlechter und Tiere zu erkennen. Die Furcht vor der Seelenwanderung und ein gewisses Pietätsgesühl bewogen bereits den Urmenschen zu einer größeren Sorgfalt, mit der er die Leichen beisetzte und die Grabstelle mit Gegenständen, die dem Verstorbenen im Leben lieb waren, ausstattete.

Die ältesten Menschengebeine (die aus der sog. Tertiärzeit oder erst aus der Quartärzeit [Diluvialperiode] herstammen) sind, den geologischen Nachforschungen gemäß, wahrscheinlich einsach beseitigt und der sog. Mumisizierung in trockener oder der Fäulnis in seuchter Lust überliesert worden.

Bei den späteren Bestattungsformen der Urmenschen sind zunächst einfache Höhlen zu verzeichnen, in denen die Toten reihenweise in einer zusammengekauerten, sitzenden Stellung beigesetzt wurden. Besonders häufig treten solche Höhlen in Südsrankreich aus. Gleichzeitig mit den Gebeinen sinden wir Merkmale der damals herrschenden jüngeren Steinzeit, wie Steinwerkzeuge und Wassen. Die Leichname

z. Grahhählen

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

wurden nicht mit Erde bedeckt; vielmehr wurde zum Schutz vor Tieren der Eingang in die Grabhöhle mit mächtigen Felsblöcken verlegt. Die genauen Ermittelungen in dem so entstandenen neuen Forschungsgebiete der Höhlenkunde haben ergeben, dass fast jede Felsennische dereinst bewohnt war. So räumten die Höhlenbewohner ihre Wohnungen den Toten ein — ein ernstes Merkmal des sich entwickelnden Totenkultus.

Feuerbestattung in Europa. Die Feuerbestattung ist in der jüngeren Steinzeit nur in seltenen Fällen nachweisbar. Erst in der späteren Steinzeit gesellte sich zur Höhlenbestattung (auch Lustbestattung genannt) die Erd und die Feuerbestattung. Die Benutzung des vierten der Naturelemente, des Wassers, blieb bis dahin allein aus. Wenn wir auch annehmen, dass die Benutzung des Feuers mit den Glaubensbekenntnissen des Urmenschen in enger Beziehung stand, so sprachen für diese Benutzung auch noch andere Momente mit. So siel z. B. einerseits die Inanspruchnahme der Wohnungen durch die Toten weg; andererseits wurde eine mögliche Leichenschändung völlig ausgeschlossen.

Auch werden Merkmale großer Brandstätten am Beisetzungsorte der eingeäscherten Leichen in der Epoche der späteren Steinzeit häufig vorgesunden. Bei solchen Funden wurde das Mitverbrennen der Witwen, Gesangener und Sklaven und das Abhalten von Leichenschmausen am Grabe des Beigesetzten vielsach nachgewiesen.

Die Verbrennung der Leichen in der vorgeschichtlichen Zeit war aber nur eine teilweise; diese Einäscherungsart wird als »minderer Leichenbrand« bezeichnet. Als Grund hierfür ist nicht die ungenügende Flammenentwickelung anzunehmen, sondern ein besonderes Glaubensbekenntnis, wonach der Körper nur teilweise, und zwar nur besondere Körperteile desselben, verbrannt werden dursten. Diese Periode des minderen Leichenbrandes kann als Uebergangsstuse zwischen dem Begraben und dem vollständigen Verbrennen angesehen werden.

4. Amerika Außer den Gräberfunden aus der Epoche des Urmenschen in Europa, die den Gebrauch der Feuerbestattung in der späteren Steinzeit deutlich erkennen lassen, ist auch bei derartigen Funden in außereuropäischen Ländern derselbe Brauch — wenn auch nur des minderen Leichenbrandes — nachweisbar. So wurden in Nordamerika von den Europäern Ueberreste von Leichenbrand aus der vorgeschichtlichen Zeit vorgesunden. Die eigenartigen, noch gut erhaltenen Bauwerke, die zur Beisetzung dieser Ueberreste gedient haben, die sog. Mounds, sind ost als mit Mauern versehene Erdhügel von verschiedener Form und Höhe (bisweilen bis 30 m und mehr hoch) zu verzeichnen. Besonders zahlreich sind solche Grabhügel im Staate Ohio vorgesunden worden. Das Innere dieser Mounds barg ost gewölbte Grabkammern mit Steinsärgen, in denen die Leichen bald in hockender Stellung, bald nur teilweise eingeäschert (zumeist nur der Rumps) gefunden wurden.

Eine besondere Art der *Mounds* von kreisförmiger, regelmäsiger oder eckiger Gestalt stellen diejenigen dar, welche aus ihrem höchsten Punkte von einem steinernen Aufbau gekrönt sind. Dieser Aufbau (ost bis 15 m breit) diente vermutlich gleichzeitig als Brandstätte. Die früher erwähnten, in Europa zahlreich austretenden Grabhöhlen sind auch in Nordamerika vorgesunden worden. Sie enthielten oft mumisizierte Leichen. Auch ist in Zentral- und Südamerika sestgestellt worden, das bei den mehr kultivierten Völkern der Urzeit die Mumisizierung und Einäscherung sehon frühzeitig vorkamen.

Das Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit ist in Asien, Afrika und Australien durch die neue Archäologie nur in vereinzelten Fällen ausgehellt worden. Wahrscheinlich sind in diesen Erdteilen in der Entwickelung des Totenkultus die gleichen Stusen zu verzeichnen wie in den anderen. So ist z. B. in der Nähe von Theben ein Begräbnisplatz, einem uralten Stamme angehörend, entdeckt worden, wo die Leichen in hockender Stellung, das Gesicht nach Westen gerichtet, begraben worden sind; dabei wurden die einzelnen Knochen oft systematisch geordnet.

Afien, Afrika und Auftralien.

#### b) Bestattungen aus der frühesten Zeit kulturgeschichtlicher Ueberlieferung.

Als Uebergangsepoche zwischen der vorgeschichtlichen und der geschichtlichen Zeit ist das Heroenzeitalter anzusehen. In diesem gab es noch keine eigentliche Geschichtschreibung; doch kann auf seinen Kulturzustand aus den Grabfunden geschlossen werden.

Europa.

Dieser Epoche können beispielsweise in Europa die älteren Dolmen (Hünengräber, Kurgane), die germanischen Hügelgräber, die Urnenselder und die Flachgräber zugeteilt werden.

Die älteren Dolmen in Europa, germanischen und keltischen Ursprunges, bestanden aus unterirdischen, gepstasterten Steinkammern, welche meistens auch oberirdisch durch Erdhügel (Tumulus) gekennzeichnet waren. In ihnen wurde der Leichnam in einem Steinsarkophag beigesetzt.

Von den bedeckten Dolmen sind einige als Ganggräber zu bezeichnen, und zwar solche, deren deckender Hügel bisweilen eine Höhe von 10 m und einen Umfang von 100 m erreichte. Die genaue Durchforschung mancher europäischer Dolmen hat zumeist Spuren von Leichenbrand ergeben. Doch stieß man auch auf Grabstätten mit unverbrannten Gebeinen und Totenbeigaben (Bronze-, Eisen- und Kupsergegenständen) der verschiedenen Kulturperioden. Auch wurde ein und dasselbe Grab in verschiedensten Kulturperioden zur Bestattung benutzt.

Die vorgeschichtlichen, in Deutschland befindlichen Hügelgräber sind in Einzelgräber (auch Heroengräber genannt) mit kostbaren Totenbeigaben und Massengräber zu teilen. Den Grundtypus bilden aus Erdausschüttung bestehende Grabhügel, die mit kreissörmiger, niedriger Steinbrüstung als Stütze umsriedigt wurden. Im Inneren wurde durch Anhäufung kleinerer Steine eine größere Zahl von Einzelgräbern geschaffen, die bald an der Oberstäche des Hügels, bald mehr in der Tiese lagen. Leichenbrand wie Erdbestattung treten dabei wechselnd aus.

Die zu Feuerbestattungszwecken errichteten Anlagen, die sog. germanischen Urnenselder, werden in der Nähe alter, vorgeschichtlicher Ansiedelungen nicht selten gefunden. Die Urnen wurden bald einzeln, bald reihenweise, nur wenige Fuss unter der Erdobersläche, beigesetzt. Besonders ausgedehnte Urnenselder (eine Anzahl von 10000 Urnen in Gruppen sassen) sind im nördlichen Deutschland ausgedeckt worden.

Eine besondere Art von Gräbern aus dem Heroenzeitalter kamen in großer Zahl bei den Ausgrabungen der berühmten Grabselder von Hallstadt in Oberösterreich zum Vorscheine. Die Gräber liegen, nur wenige Fuß mit Dammerde bedeckt, auf Kalksteinboden. Sie wurden erst mit einer dunnen Erdschicht, dann mit einer Steinsetzung und endlich mit Dammerde überschüttet oder mit einem Felsblock bedeckt. In einzelnen Fällen fand eine teilweise, in anderen eine vollständige Ein-

äscherung statt. Bisweilen wurden die Toten auch unverbrannt auf Steinplatten oder in Lehmsärgen beigesetzt. Die Einäscherung wurde, nach dem Werte der Beigaben zu schließen, bei den Reicheren geübt.

Afien.

Die Heroenzeit in Asien wird durch ähnliche Grabsunde wie in Europa gekennzeichnet. So sind z. B. die Heroengrabhügel (in der Nähe von Troja) gleichen
Charakters wie die germanischen und keltischen Grabhügel und Dolmen. Die
neuesten Forschungen über dieses Zeitalter ergaben auch die Benutzung besonders
angelegter Einäscherungsstätten, der sog. Feuernekropolen 1). Der Totenkultus offenbarte sich zu jener Zeit in Aschenurnenspenden, die, rein symbolischen Charakter
tragend, als Votivgaben alljährlich am Jahrestage des Todes des Verstorbenen von
den Angehörigen in das Grab versenkt wurden. Eine größere Anzahl ähnlicher
Feuernekropolen ist auch in den Euphratländern entdeckt worden. Die Nekropolen
von Assyrien und Babylonien stellen sich als Terrassenbauten dar, die mit dem Anwachsen des Brandschuttes immer höher wurden.

Die Verbrennungskammern auf den Terraffen waren von viereckiger Gestalt, hatten 12 bis 18 m Durchmesser und waren im Inneren in kleinere Räume eingeteilt und von Zwischengängen durchzogen. Die Wände und der Boden, aus Lehmziegeln hergestellt, sind im verglassen Zustande vorgesunden worden. Der Boden wurde an vielen Stellen von Tonrohren — vermutlich zu Lüstungszwecken — durchzogen. Da man annimmt, dass die Babylonier als semitische Völker nur Erdbestattung ausübten, so können diese Feuernekropolen auch von den einst eingedrungenen arischen Völkern herstammen.

Die Grabfunde in den Gegenden zwischen dem Ural und dem Altaigebiete und in Nordsibirien stehen mit den erwähnten Kleinasiens in naher Beziehung. Sie heißen Kurgane und werden in zwei Gruppen geteilt: die eine nach dem älteren indogermanischen Typus durch Mangel an Eisen charakterisiert, und die zweite nach dem jüngeren tschudischen. Aeusserlich stellen diese Kurgane hohe rundliche oder spitze Grabhügel dar, ost, nach der Art der germanischen Hünengräber, mit einer rechtwinkeligen Steineinfassung versehen; ihre Spitze bildet eine kleine Ebene. In südlichen Gegenden sindet sich auf manchen davon die Kolossalsigur eines mongolischen Weibes.

Die Leichen ruhen im Inneren der Grabkammer (einem aus großen Stämmen gebildeten Blockhause) auf Gestellen. Die Totenbeigaben bestanden aus kupsernen Geräten und Wassen. Die Knochenreste — zumeist fand minderer Leichenbrand statt, indem man nur den Rumps verbrannte — wurden ost mit reichem Goldschmuck belegt. Die Grabkammern der Kurgane, einer jüngeren Zeit angehörend, sind aus Steinplatten zusammengesetzt worden.

Die schon erwähnten europäischen Kurgane (die in größerer Anzahl nördlich vom Schwarzen Meere vorgefunden sind) haben mit den sibirischen große Aehnlichkeit. Die größen und zahlreichsten kommen im Quellengebiete des Dnjepr vor im ehemaligen Lande der Königsskythen.

Die vorgeschichtliche Bestattungsart der Brahmanen Indiens soll (nach dem Rog-Veda) in einer vorherigen Einbalsamierung des Leichnams mittels einer butterähnlichen Masse bestanden haben und der daraussolgenden Verbrennung auf dem Scheiterhausen, der an vier Stellen nach den Himmelsrichtungen angezündet wurde. Der Leichnam wurde samt dem Opfertier eingeäschert. Die Mitverbrennung der Witwe gehört erst der späteren geschichtlichen Zeit an.

Auch bei den Chinesen ist in der vorgeschichtlichen Zeit der Leichenbrand der später üblichen Erdbestattung vorausgegangen.

<sup>1)</sup> Zu diesem Ergebnisse kam Bötticher bei seinen Untersuchungen des Bodens jener alten Niederlassungen bei Troja, die von Schliemann als Reste der durch Feuerbrünste zerstörten sieben übereinander gelagerten Städte bezeichnet worden sind.

Die Verehrer der Zendavesta-Lehre, die das Feuer vergöttert haben, vor allem die Parsen, verbrannten gleich den semitischen Völkern niemals ihre Leichen, sondern begruben oder mumisizierten sie.

In Hinterindien, Siam, Tibet und in nördlich gelegenen, von den Buddhisten bewohnten Nachbarländern huldigte man dagegen von jeher der Feuerbestattung.

Auch in Japan ist dies der Fall gewesen; doch beschränkte sich die Anwendung der Einäscherung nur auf Angehörige buddhistischer Sekten, vor allem auf die Shintoisten.

Die Ueberlieferungen aus Afrika, Amerika und Auftralien aus dieser frühgeschichtlichen Zeit des Heroenzeitalters sind so unzuverlässig, dass sich keine genaue Darstellung der Bestattungsarten dieser Zeit zusammenstellen lässt.

#### c) Bestattungsformen in der vorchristlichen Zeit des Altertumes.

Dank der Geschichtschreibung, die sich u. a. auch mit der Entwickelung des Totenkultus, gleich den wichtigsten Ereignissen, beschäftigt, werden uns die Bestattungssormen aller Völkerschaften seit dem Anfange der genauen historischen Ueberlieserungen, also noch in den Zeiten des tiesen Altertumes, geschildert. In den meisten Fällen wurde bei den Bestattungen dieses Zeitalters mit der größten Sorgsalt und Pietät vorgegangen. Die letztere steht zu den verschiedenen Religionsanschauungen und Mythen der einzelnen Völker in enger Beziehung.

Der pietätvolle Glaube an eine Seelenwanderung bei den Aegyptern und die am stärksten zum Ausdruck gebrachte Verherrlichung des Heldentodes in den Zeiten des klassischen Altertumes haben in der Bestattungsweise dieser Völker ihre genaue Widerspiegelung gesunden. Eine Ausnahme hiervon bilden einige wenige Völkerschaften, bei denen — sei es durch die nomadisierende Lebensweise, sei es durch das Bestreben, die Verunreinigung aller Naturelemente zu vermeiden, sei es zuletzt durch den Abscheu vor dem Leichnam — das übliche Pietätsgesühl gegen die

Die kulturell am höchsten stehende, mit konservierenden Versahren verbundene Bestattungsart, welche auf dem Glauben beruht, es hänge das Seelenheil des Verstorbenen von der Erhaltung seines irdischen Kleides ab, sinden wir im Altertum bei den Aegyptern. Neben Einäscherung und Begräbnis wurde die Mumisizierung der Leichen mehrere Jahrtausende hindurch in umfassendster Weise geübt. Der eigentümliche, auf möglichst dauernde Erhaltung der Leichen begründete Totenkultus gab Anlass zur Errichtung von mächtigsten Grabmonumenten. So sind die sich am Niluser mehrere hundert Meter hinziehenden hohen Felswände zur Anlage von reihenweise angeordneten Grabkammern verwendet worden.

Toten ausblieb.

Für die Bergung der Königsleichen sind die die Bewunderung der Nachwelt erregenden riesenhaften Pyramiden errichtet worden. Die sorgfältigste Behandlungsweise der ägyptischen Leichname und die Bergung der letzteren in den monumentalen Grabstätten hat auch zur Erhaltung der Mumien bis in unser Zeitalter geführt.

Die Herstellung der Mumien gehörte einer Priesterkaste an. Die Leichen wurden nach Entsernung der Eingeweide mit konservierenden und erhärtenden Stossen und Spezereien einbalsamiert. Bei der ärmeren Klasse geschah dies durch Einspritzen einsachen Aetznatrons; die höheren Klassen benutzten hierzu die sog. Cedria (in Aetznatron gelöstes Zedernharz). Nach dem daraussolgenden Austrocknen an der Sonne wurde der Leichnam mit bis 4000 Ellen langen, leim-

8. Jeberficht,

9. Aegypten. getränkten Bissubinden umwickelt, in Pappe, Gips und Holzsarg eingehüllt und mit Lack und Farben bestrichen. Die Leichen der wohlhabenden Klassen sind außerdem noch mit wohlriechenden Harzen bestrichen und mit Goldverzierungen bedeckt worden. Die so hergestellten Mumien wurden in Zedernholzkasten gelegt und diese in Felsenhöhlen, Totenstätten (Nekropolen) und Pyramiden beigesetzt.

In den letzteren zeigt fich ein monumental-architektonisches Gebilde, welches lediglich dem Totenkultus seine Entstehung verdankt.

Die meisten Pyramiden waren aus Stein erbaut, manche aus schwarzen Erdziegeln, wozu der tonige, an der Sonne getrocknete Nilschlamm verwendet wurde, oft mit einer steinernen, glattpolierten Bekleidung versehen. Als Steinmaterial wurden Kalkstein, Sandstein, Syenit und Granit verwendet. Die Grabkammern (Ruhestätten der altägyptischen Pharaonen) sind zumeist unterirdisch in Felsen gegraben worden. Dabei wurden den Versuchen der Leichenschändung oder Grabplünderung seitens der Erbauer dieser Riesengrabdenkmäler die größten Hindernisse bereitet durch die labyrinthähnliche Anlage der zur Grabkammer sührenden Gänge. So ist es bei manchen Pyramiden bis auf unsere Tage noch nicht gelungen, den verborgenen, im Norden gelegenen Eingang zur Grabkammer zu entdecken.

Von der eingehenderen Beschreibung der stets nach den Himmelsgegenden orientierten Pyramidenbauten muss hier Abstand genommen werden, da die letzteren in das Gebiet der Grabdenkmäler (die in Teil IV, Halbband 8, Hest 2, b dieses »Handbuches« behandelt werden) gehören. An dieser Stelle soll nur ein Verzeichnis der in die Zeit der Herrschaft verschiedener Dynastien fallenden Grabbauten, von denen jede eine abgeschlossene Grabstätte bildete, gegeben werden.

In dem ältesten der Königsgräber, im *Menes*-Grab, tritt die eigenartige Form des Grabmales auf, die mit dem arabischen Namen *Mastaba* (Bank) bezeichnet wird und die den Gräbern der vornehmen Aegypter als Vorbild diente. Die *Mastaba* war ein oblonger, aus Nilschlammziegeln errichteter Bau, in dessen Innerem eine Anzahl von Grabkammern angeordnet wurde.

Die Pyramidenform kommt erst in den Gräbern der III. Dynastie zum Vorschein, und zwar in der Pyramide von Kokome (von Uenephes errichtet) und der Pyramidengruppe auf dem Felde von Daschur. Die großartigste Entwickelung bezüglich seiner Abmessungen erhielt der Pyramidenbau unter der IV. Dynastie. Die aus dieser Epoche stammenden Riesen-Tumuli von Gisch gegenüber von Kairo ziehen sich am Felsuser der Wüste 4½ Meilen entlang und werden nach den Namen der Dörser genannt. Dies sind: die allergrößste in der allgemeinen Pyramidenordnung: der Chufu (Cheops) mit dem zu seiner Seite liegenden Sphinxkoloss; die zweitgrößste unter den Pyramiden: der Chaphra (Chephrem) und der Menkaure (Mukerinus, auch Mykerinos), die kleinste von den dreien der Gischgruppe. Die Privatgräber aus dieser Epoche weisen die Mastabasorm aus. Dagegen in der Zeit von der XI, bis zur XVIII. Dynastie traten an ihre Stelle für diese Gräber die Obeliskensorm und die Felsgruft (in den Grabanlagen von Benihasan, Memnonien genannt) aus. Für die Königsgräber bleibt die Pyramidenform in der letzteren Zeitperiode auch im weiteren beibehalten.

Mit der Herrschaft der XVIII, und XIX. Dynastie (1600—1250 vor Chr.) hört die oft vorkommende Vereinigung von Grab (Felsgrotte) und Monument (Memnonium) auf, und diese beiden Elemente werden scharf getrennt.

Die Bestattungsanlagen der Aegypter während der Herrschaft einer Priesterkaste (von 1050 vor Chr. an) und der darauf solgenden Fremdherrschaft behalten in den Grundzügen ihre frühere Ausgestaltung bei, mit Ausnahme mancher architektonischer Formen, in denen das griechische und das spätere römische Element stark hervortreten.

Die äthiopische Grabbaukunst und besonders diejenige Obernubiens (wohin die Aegypter in der zweiten Hälste des II. Jahrhunderts vor Chr. von den Hyksos zurückgedrängt worden waren) erscheint nur als eine Abart der ägyptischen.

Die vorherrschenden Bestattungsarten bei allen semitischen Völkern waren Erdund Grustbestattung. Reste von geordneten Totenstätten sind nirgends vorgesunden
worden. Zu den Ergebnissen von archäologischen Forschungen gehören nur die
einzelnen Grabdenkmäler (Königsgräber und Gräber der Vornehmen), deren Entstehung in die Spätzeit der Geschichte der semitischen Völker zurückzusühren ist.
Was von der Frühzeit dieser Geschichte herstammt, die in Dunkel gehüllt ist, darüber
sind nur Berichte der alten Historiker, wie Herodot und Strabon, vorhanden, deren
Genauigkeit allerdings anzuzweiseln ist. (Dies betrifft z. B. die Berichte über die
der assyrisch-babylonischen Kunst angeblich entsprossenen Grabmäler von Belus und
Ninus.)

10. Semitische Völker.

Das Begraben scheint bei den Babyloniern vorherrschend gewesen zu sein. Die im Jahre 1886—87 als Ergebnis der vorgenommenen archäologischen Forschungen durch Koldewey ausgegrabene Feuernekropole im alten Sirgulla scheint, wie schon in Art. 7 (S. 4) erwähnt, von den in der späteren Zeit als Eroberer nach Babylonien eingedrungenen Völkern herzustammen. Diese Annahme ist allerdings nicht sestgestellt worden.

Bei den Phönikiern gilt die Felsgrabbestattung als vorherrschend. Die ältesten Felsgräber gehören der Nekropole zu Amrith an. Die Grüste sind dort unterirdisch angelegt und ost in zwei Geschossen mit Grabkammern aus kolossalen Felsplatten errichtet worden. Auch sind die Grüste nicht selten mit Nischen zum Beisetzen der Leichen versehen worden. Ein lotrechter, sich nach oben verjüngender Schacht führte zur Grust.

Reste von einem architektonischen Ausbau neben den Felsgräbern aus der jüngeren Zeit sind nirgends vorgesunden worden. Diese für die phönikische Kunst so charakteristischen Grabdenkmäler, die zumeist die Form von fäulenartigen Freimonumenten besassen, gehören erst der späteren Zeit an.

Der Felsgrabbau hat sich auch bei den Juden des Altertumes am meisten entwickelt. In einfachster Form stellten ihre Felsgräber viereckige Felsgrotten dar. Letztere bestanden aus mehreren Kammern, teils lotrechten mit Treppen, teils wagrechten, zu denen der Eingang durch Türen und große Steine als Schutz vor den Tieren verwahrt wurde. Diese Steine mögen wahrscheinlich die erste Anregung zur Errichtung von Grabdenkmälern gegeben haben (auf Gräbern von Verbrechern wurden Steinhausen als Schandmäler aufgeworsen). Die Leichname sind entweder auf den Felsbänken an den Wänden oder in Vertiefungen (sog. Einlege- oder Schiebegräber) beigesetzt worden. Die reicher ausgestatteten Felsgräber sind Freibauten mit reich ausgeschmückten Fassaden. Zu den bemerkenswertesten Grabanlagen dieser Art gehören die Königsgräber bei Jerusalem (das sog. Absalom- und das Zacharias-Grab).

Die Grabbaukunst der Perser offenbart sich zuallererst in einzelnen, eine Mischung von Formen der babylonischen und griechisch-jonischen Kunst ausweisenden und bis in unsere Zeit erhalten gebliebenen königlichen Grabdenkmälern. Sie sind in Freibauten (wie z. B. das aus dem VI. Jahrhundert vor Chr. stammende Grabmal des Cyrus) und Felsgräber (wie die der achämenidischen Könige zu Persepolis) zu unterscheiden. Eine einsachere und anscheinend ältere Form der Grabmäler als diejenige der Felsgräber bilden die Grabtürme.

Das pelasgische Altertum Kleinasiens bekundet sich wiederum in keinen geordneten Friedhofanlagen. Es sind vielmehr einzelne monumentale Grabmäler zu nennen, die an manchen Ortschaften zu kleinen Nekropolen aneinander gereiht sind. Lydien,

11. Israeliten.

Perfer

Kleinafien.

Phrygien und Lykien besitzen mannigsache Beispiele solcher in die Geschichte der Denkmälerkunst gehörender Bauwerke. Eine Anzahl von bekanntesten Grabdenkmälern aus verschiedenen Zeitperioden des pelasgischen Altertumes ist an der karischen Küste in der Nekropolis bei Jasses vorgefunden worden. Ein Teil davon besteht aus großen Steinkammern, die aus rohen Blöcken gebildet und mit rohen Platten bedeckt sind.

Die vorherrschende Form der Grabmäler Lydiens ist diejenige der in der troischen Ebene so oft vorkommenden *Tumuli*. (Es seien hier z. B. die lydischen Grabhügel in der Nekropole von Sipylos, deren Zahl gegen 40 beträgt, genannt.)

Die Tumulus-Form tritt auch in den Grabmälern der Phrygier auf. Vorherrschend sind aber bei diesem Volke die Felsbauten mit architektonisch geschmückten Fassaden. (Für die bekanntesten Felsgräber der letzteren Art können diejenigen des Arslan-Kaja gelten, deren gröstes als Grab des Midas bezeichnet wird.)

Eine überaus große Menge von mannigfaltig ausgestalteten Felsgrabbauten besitzt auch das gebirgige Lykien. In der Entwickelung der lykischen Grabbaukonstruktionen sind zwei auseinander folgende Perioden zu unterscheiden. Die erste unter dem Einslusse des einheimischen Holzsachwerkbaues wird durch mehrere Beispiele teils von bloßen Felsfassaden, teils von halb aus der Felswand herausragenden Felsblockbauten und von sarkophagähnlichen Freimonumenten vertreten. Die zweite der späteren Zeitperiode angehörende Art der lykischen Felsgrabbauten steht unter dem vorwiegenden Einslusse des hellenischen Säulenbaues.

14. Etrurien. Die an Grabmälern so reiche Baukunst des mittelitalischen Volkes, der Etrusker, bei denen gleich den Aegyptern der Totenkult die höchste Bedeutung gewann, steht unter dem stärksten Einslus des griechisch-pelasgischen Elements einerseits und des orientalischen andererseits.

Die ältesten Gräber der Etrusker, die Brunnen- oder Schachtgräber (Tombe a poszo), sind im lockeren Erdreich ausgehoben und mit Mauerwerk bekleidet worden. Sie kommen am östesten im ebeneren Teile des Landes vor, zu Piano dei Pozzi, Neppi u. a. a. O. Die tönernen Aschenbehälter für die Brandreste der Toten, die in diesen Schachtgräbern beigesetzt wurden, besassen in der frühesten Zeit die Form und das Aussehen kleiner Hütten, mit der späteren sarkophagähnlichen Form. Ihr Deckel ist zumeist mit einer menschlichen Figur aus dem Steinmaterial des Sarkophags ausgemeiselt. Die bedeutende Größe dieser Aschenbehälter im Vergleich zu den antiken Aschenurnen deutet auf den minderen Leichenbrand hin.

Die wohlbekannten etruskischen tönernen Aschenurnen dienten durch die Feinheit ihrer Formen und der Bemalung den griechischen als Vorbild. (Die genaue Beschreibung dieser Aschenurnen und deren Abbildungen finden sich in Teil II, Band 2 dieses Handbuches«<sup>2</sup>).

Mit der Zeit wurden die primitiven Tombe a pozzo aufgegeben, und es entfaltete sich allmählich die monumentale Felsgrabarchitektur, in welcher, und zwar seit dem VII. Jahrhundert vor Chr., das griechische Element als vorwiegend erscheint. Letzteres kommt in der frühesten Zeit des griechischen Einslusses in den unterirdischen und halbunterirdischen, in den Tufsstein eingehauenen Felsgräbern zum Ausdruck, und zwar stehen diese (in manchen Fällen noch der vorgeschichtlichen Zeit angehörenden) Felsbauten an Pracht den mykenischen Kuppelgräbern der Heroenzeit nicht nach; in ihrer Anlage kommen sie den letzteren ganz nahe. Die etruskischen Fels-

gräber dienten den beiden Bestattungssormen, welche sich später in Italien ausgebildet haben, nämlich der Kolumbarien- und der Katakombenbestattung, als Vorbilder. Im übrigen sind auch in Etrurien sür die ärmeren Klassen, da wo die Felswände zu unzähligen kleinen Einzelgrüften nicht mehr reichten, die Wände mit Kolumbarienreihen versehen worden. (Das Kolumbarium scheint somit älteren Ursprunges als die altchristlichen Katakomben zu sein.) Derartige Kolumbarien sinden sich zu Veji, Musignano, Savona, Pitigliano, Fallerii, Sutri u. s. w. Aehnliche Beweggründe sührten die Etrusker zur Anlage mehrerer Stockwerke von Grabgalerien, welche nur durch enge Treppen oder Schächte miteinander verbunden waren. Die etruskischen Katakomben sind somit ca. 1000 Jahre vor den ersten altchristlichen errichtet worden. Als Beispiele sind die Katakomben zu Sutri, Corneto, Ferenti, Fallerii, Civita Castellana und anderwärts zu nennen.

Der späteren Zeit, und zwar dem Anfang des V. Jahrhunderts vor Chr., gehören die unter dem altorientalischen Einflusse entstandenen freistehenden Grabmäler an. Diese hatten die runde Form eines einfachen Erdhügels (Tumulus) und bestanden aus kreissörmiger, ornamentierter Brüstungsmauer, innerhalb welcher sich ein steiler, bis 60 m (und darüber) Durchmesser zeigender Erdkegel erhob, ost mit einem Denkstein oder Turm gekrönt (wie z. B. der Hügel von Monterone, die Hügel der Nekropole von Volci und derjenigen von Tarquinii). Es kam auch ost vor, dass der Erdhügel von einem mit Steinen bekleideten Graben umringt worden war (wosur der Hügel von Chiusi ein Beispiel bietet). Unter dem Tumulus, ties im Boden, zuweilen auch im gemauerten Unterbau selbst, besanden sich eine oder mehrere Grabkammern, ost aus Marmorblöcken hergestellt und, wie bei den Gräbern der Fursten, mit Bronze- oder Goldtäselung versehen. Mehrere Gänge, die jedoch späteren Ursprunges zu sein scheinen, führten zur Grabkammer hinab. Ein Portal, zum Hauptgang führend, vollendete das Ganze.

Während das *Tumulus*-Grab hauptfächlich auf dem flachen Rücken des Tuffgebirges vorkommt, weist der gebirgige Teil des Landes vorwiegend die unterirdische Felsgruft auf. An manchen Orten sind diese Grüfte zu förmlichen Nekropolen aneinander gereiht.

Die unterirdische Felsgrust ist ebensalls in zweierlei Formen zu sinden, nämlich: diejenige mit einsach gehaltener (Gräber bei Corneto, zu Toscanella u. s. w.) und jene mit reich ausgeschmückter Fassade (Felsgrotten von Castel d'Asso, Norchia u. s. w.).

Bei sämtlichen erwähnten Grabmälern, die in die Frühzeit der etruskischen Baukunst zurückzusühren sind und deren genauere Beschreibung nicht in den Rahmen dieses Kapitels gehört, ist das Hauptgewicht aus die monumentale Ausgestaltung des Aeusseren gelegt worden. Der Ausgestaltung des Inneren der Gräber wurde erst in der Spätzeit der etruskischen Kunst mehr Ausmerksamkeit und Sorgsalt gewidmet. Ueber die Grabanlagen von Orvieto, die *Tumulus*-Gräber bei Poggio-Gayella und die bekannten *Pythagoras*- und *Porsena-Tumuli*, ist Näheres in Teil II, Band 1 u. 2 dieses > Handbuches (3) zu finden.

Die früheste vorgeschichtliche Epoche der hellenischen Baukunst, Epoche des pelasgischen Altertumes (1900—1200 vor Chr.), die seit den Schliemann'schen Grabsorschungen auch die mykenische genannt wird, zeichnet sich schon durch einen besonders monumentalen Grabbau aus. Außer der altorientalischen (vorzugsweise der kleinasiatisch-lydischen) Tumulus-Form der Gräber tritt zu dieser Zeit als zweiter

15. Hellenen

<sup>3)</sup> Teil II, Bd. 1, a, a. O.

Typus das unterirdische kuppelförmige Felsgrab aus. Die *Tumulus*-Gräber bestanden aus ausgeschütteten Erdhügeln, die eine Steinkammer mit den Resten des Bestatteten verbargen.

Nach den Berichten von Homer kamen folche Erdhügel in der Ebene von Troja oft vor. Sie waren auf ihrem Gipfel mit einem emporragenden Steinmal versehen oder sind einfach bepflanzt worden. Manchmal ist die Hügelbasis aus Stein errichtet; zuweilen war der ganze Hügel mit Stein bedeckt. Von den berühmten Hügeln solcher Art, von Homer erwähnt und von Pausanias näher beschrieben, ist derjenige in Arkadien, dem Fürsten Aepythos errichtet, zu erwähnen.

An kuppelförmigen unterirdischen Grabbauten sind in Mykenä allein 8 Beispiele vorgefunden worden. (Als das bekannteste ist das sog. Schatzhaus des Atreus zu erwähnen.)

Der Epoche der mykenischen Grabmalkunst folgte mit der Einwanderung der Dorier um das Ende des I. Jahrtausends vor Chr. die Epoche des selbständigen Griechentumes. In dieser Mittelzeit der hellenischen Grabbaukunst tauchten zweierlei Typen aus: die Pyramidensorm und das äußerst schlichte Felsgrab.

Die vorherrschende Bestattungsart bei den Hellenen der Spätzeit war die Erdbestattung. Bestimmte Begräbnisplätze gab es im Anfange dieser Zeitperiode nicht. Das Grab wurde auf dem eigenen Grunde des Besitzers errichtet und mit Pfeilern, Säulen, liegenden Grabsteinen, tempelartigen Gebäuden (Mausoleen) u. s. w. geschmückt.

Die für das V. und VI. Jahrhundert vor Chr. typische Form des Grabmales bildete die Grabstele. Die frühesten Beispiele dieser Art sind schmale, nach oben verjüngte Steinplatten mit einem Akroterion bekrönt. Die Stelen des IV. Jahrhunderts sind reicher geschmückt, mit Reliefbildern bedeckt und mit einer Giebeloder Palmettenkrönung versehen. (Näheres hierüber in Teil II, Band 1 dieses »Handbuches «4).

Zu gleicher Zeit entstand auch eine besondere Art von Grabmälern, Kenotaphe genannt, die, ohne den Leichnam zu enthalten, als Zeichen der Verehrung den im Kriege gesallenen Helden errichtet wurden.

Diese Kenotaphe, sowie auch andere Grabmäler hervorragender Personen standen in den Städten längs der großen Straßen; alle anderen Gräber besanden sich außerhalb der Stadt vor deren Toren (Fig. 1 5) und bildeten dort die sog. Dormitoria. (Die Begräbnisplätze innerhalb der Stadt kommen in Sparta und Tarent vor. Ihr Zweck war, wie es in der Lykurgischen Gesetzgebung heist, die Jugend gegen die Totensurcht zu stählen.)

Die Erdbestattung wurde im allgemeinen in Griechenland vom VI. bis II. Jahrhundert vor Chr., also bis zum Beginn der Römerherrschaft, geübt. Die ärmeren Klassen wurden in Holz- oder Tonsärgen in den Erdgruben bestattet. Die Verbrennung war nur bei den Vornehmen üblich, deren Leichname, wie auch diejenigen der Helden, zugleich mit Opfertieren verbrannt wurden. Das Feuer wurde sodann mit Wein gelöscht und die Urnen mit den Aschenresten in ein Steingrab versenkt, das mit einem Erdhügel bedeckt ward.

Ein derartiger Hügel foll, dem *Homer*'schen Berichte zusolge, dem im Kampse um Ilion gesallenen *Patroklos* — nach der vorhergegangenen Verbrennung auf einem Scheiterhausen von ca. 300 m Höhe und Breite — errichtet worden sein. Als ein baumbewachsener *Tumulus* mit steinerner Brüstungsmauer wird das Grab des *Pelops* in Olympia geschildert.

<sup>4)</sup> z. Aufl.: S. 244; 2. Aufl.: S. 358.

<sup>5)</sup> Faki. Repr. nach: Guhl & Kohner, Hellas und Rom, Uebersetzung von S. Mieczynski. Bd. 1. Warschau 1896. S. 217.

In den letzten Jahrhunderten vor Chr. erhielt der Erdhügel den Charakter eines Massengrabes. Ein solches tumulusartiges Massengrab ist den im Kampse gegen die Perser gesallenen Athenern im Jahre 192 vor Chr. errichtet worden.

Die allgemeine Bestattungsweise in jener Zeit wurde von örtlichen Unterschieden beeinflusst. Die Athener verbrannten ihre Leichen; besonders geschah dies massenweise bei den großen Pestepidemien aus sanitären Gründen. Die Spartaner hingegen begruben ihre Toten nach vorhergegangener Einbalsamierung mit Honig oder Wachs (allerdings nur bei den Vornehmen). Die letztere Konservierungsmethode ist durch die zu Arsinoe während der Ptolemäerherrschaft weilende griechische Kolonie von den Aegyptern entnommen worden.

Die hellenischen Aschenurnen bestanden aus halbrunden Blechkapseln von 22 bis 28 cm Durchmesser, die mit einem Deckel verschlossen und in Marmorkästchen verwahrt wurden. Ost wurden auch runde, verschlossen Bleikästchen verwendet.



Fig. 1.

Alte Gräberstrasse zu Athen 5).

Die Feuerbestattung war auch durch die mit ihr verbundene Möglichkeit begünstigt, die Asche der in den Schlachten gesallenen Helden in das Vaterland zu bringen.

Das bei den Vornehmen als vollendetste Grabbauart der hellenischen Spätzeit erwähnte Mausoleum (als Stockwerkbau) ist auch unter den asiatisch-hellenischen Grabmälern aus der frühjonischen Epoche (also der ersten Periode der hellenischen Spätzeit) vorzusinden. (Das großartigste Beispiel dieser Grabsorm bildet das dem Tyrannen Mausolos von Halikarnass in Karien von seiner Gattin Artemisia errichtete Mausoleum.)

Die Bestattungen der Römer traten zu gleicher Zeit in zweierlei Form aus: als Erd- und als Feuerbestattung.

z6. Römer.

Die Erdgräber, die im III. Jahrhundert nach Chr. die Brandgräber allmählich verdrängt haben (bei den Heiden-Römern ist dies durch die eingetretene Ausholzung der Waldungen zu erklären), stellten einfache längliche Löcher dar, die, in Sandoder Tongruben angelegt, ost mit Kieselsteinen ausgepflastert oder mit großen Wand- und Deckplatten hergerichtet wurden. Die Leichen sind in diesen Erdgräbern in Holzkasten, steinernen Sarkophagen, auch in den hölzernen Loculi (in der Form einer Mumienlade), beigesetzt worden.

Steinbrüche und Felsklüfte dienten oft ebenfalls zum Zwecke der Bestattung. Künstliche Felsgräber kommen gleichfalls vor, wobei die Aussensläche, wie bei den Griechen, architektonisch bearbeitet wurde.

Desgleichen sei die altpelasgische Form, der mit Erde oft bedeckte Steinhügel (Tumulus), erwähnt, die nicht selten vorkam.

Die Feuerbestattung wurde bei den vornehmen Römern mit dem Eindringen hellenischer Kultur verbreitet; seit dem Fall der Republik aber bis zum III. Jahrhundert nach Chr. wurde sie fast allgemein. Die Brandreste der ärmsten Bevölkerungsklassen Roms sind entweder in einem kleinen Titulus (Urnenraum) des allgemeinen Cinerariums beigesetzt, oder sie sind in die gemeinsamen Schachtgräber, Puticuli genannt, besördert worden. Diese Bestattungsarten sanden hauptsächlich bei den Freigelassenen statt. Den Sklaven und den ärmsten Klassen kam die widerwärtigste und allerletzte Form der Leichenbehandlung zu teil, und zwar der mindere Leichenbrand in den Kulinen (Culinae). Die Leichen wurden dabei an einem mastähnlichen Baumstamme, der in der Mitte des allgemeinen Rogus eingerammt wurde, mit den Füsen angenagelt und dem Feuer ausgesetzt. Die nur angesengten Leichen sielen dann halb verkohlt in die Gruben, wurden im allgemeinen Aschengrab beigesetzt und mit einer Erdschicht bedeckt.

Diese Verbrennungsplätze mussten insolge des unerträglichen Geruches, den sie verbreiteten, laut des Zwölstaselgesetzes der Dezemvirn zu Rom (vom Jahre 450 vor Chr.) außerhalb der Stadt angelegt werden. Nach der späteren Lex Colonia Juliae Genitivae ist diese Entsernung auf 1000 Schritte bestimmt worden. Die gleichen Gesetze der Dezemvirn verboten auch das Begraben innerhalb der Städte. So wurde in Rom das erste Mal in der Entwickelungsgeschichte der Friedhöse der hygienische und teilweise auch der sozialökonomische Standpunkt berücksichtigt, der erstere sogar gesetzlich sanktioniert.

Der bei den Beisetzungsseierlichkeiten der Vornehmen übliche Prunk wurde laut derselben Gesetze abgeschafft, und in die Bestattungsgebräuche wurde die republikanische atheniensische Einfachheit eingeführt. Für das Einäscherungsverfahren besassen die reichen römischen Bevölkerungsklassen - zum Unterschied vom Mittelstand, der ein öffentliches, dem Friedhof beigegebenes Krematorium zu Einäscherungen benutzte — meist ein zum Familienmausoleum gehöriges eigenes Krematorium (auch Castel franco genannt) oder eine mit dem Scheiterhausen versehene zweite Grabstelle als Feuerbestattungsplatz (fog. Ustrinum). Der letztere wurde mit einer Mauer umringt, an welche eine Galerie mit niedriger Balustrade angebaut war; dort hielten sich die Leidtragenden während der Einäscherung aus. In der Mitte des Platzes war eine mit Luftkanälen versehene Brandgrube angebracht, welche zur Aufnahme des zu verbrennenden Leichnams bestimmt war. Die Aschenurne wurde fodann entweder im Krematorium oder in ein gewöhnliches, mit der Asche des Scheiterhausens halb eingehülltes Erdgrab eingesenkt. Als Aschenbehälter dienten in Rom nach etrurischem Muster kleine, geschlossene Sarkophage (ca. 60 cm lang).

Mit dem immer größer werdenden Reichtum Roms entwickelte sich in der späteren Zeit längs der Heerstraßen, wie z. B. der Via Appia, Via Latina, Via Flaminia u. s. w., eine großartig monumentale Grabmälerarchitektur. Dabei trat in der Geschichte der Entwickelung der Bestattungsanlagen der außerhalb der Stadt gelegene, geordnete Friedhof zum ersten Male aus. Und zwar wurden alle diese

Friedhöfe nicht, wie dies bei den ägyptischen Memnonien und etruskischen Nekropolen vorkam, abseits vom städtischen Verkehr, sondern unmittelbar vor den Toren der Stadt angelegt. Der städtische Friedhos unter sreiem Himmel bildete somit bei den Grabanlagen des alten Rom den Haupttypus.

Die umfriedigten Begräbnisplätze, die für die Reicheren bestimmt wurden — öffentliche Begräbnisplätze, für Leichen aus allen Ständen bestimmt, gab es bei den Römern nicht — umschlossen, außer den schon geschilderten Verbrennungsplätzen und Grabstätten, auch Kapellen, Altare, Wohnungen für die Totenwächter und Gärtner und stimmungsvoll angelegte Gartenanlagen. Die über dem Erdboden aufgestellten Grabzeichen bestanden in Grabsteinen, Sarkophagen, Cippen, Statuen u. s. w.

Als zwei andere Typen der römischen Grabanlagen können die freistehenden Grabmonumente und die Felsgräber genannt werden. Einfache Beispiele der ersteren



Fig. 2.

Friedhofstrasse zu Pompeji 6).

find in der vor dem Herkulaner Tore bei Pompeji angelegten Gräberstraße zu finden, die mannigfache Beispiele von einsacheren Grabmälern dieser Art bietet (Fig. 2 6).

Hiervon sind diejenigen in der Form einer halbrunden Bank oder eines Altars auf hohem Sockel über der unterirdischen Grust zu nennen (Grabmal des Cervinius Restitutus, das Porcius-Grab u. s. w.). Zu den monumentalen freistehenden Grabmonumenten gehören die schon in Griechenland bekannten Stockwerksbauten, auch Mausoleen genannt, deren bedeutendste Beispiele sich ausserhalb Roms besinden.

Außer den geschilderten, der rein nationalen Bildungsweise entsprechenden Grabbautypen sind noch manche andere, unter dem fremden altorientalischen und agyptischen Einslusse entstandene Grabbauten zu erwähnen. So z. B. wird die ägyptische Pyramidensorm durch die in die erste Kaiserzeit sallende Cestius-Pyramide (das bekannteste Beispiel) vertreten. Die etruskische Bildungsweise ist in den derselben ersten Kaiserzeit und auch der römischen Spätzeit angehörenden Tumulus-Gräbern

<sup>6)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 111

nachgeahmt worden. Die verschiedensten Beispiele dieser der monumentalsten Grabbauart (Stockwerkbauten) angehörenden Bauwerke (wie z. B. Grabmal der Caecilia Metella, Mausoleum des Augustus, des Hadrian u. s. w.) bilden eine Vorstuse zu den tempelartigen Rundgrabbauten der Konstantinischen Zeit; doch muss hier von der näheren Beschreibung dieser in die Geschichte der Denkmalkunst gehörenden Bauwerke abgesehen werden.

Die letzte Gattung von Grabmälern der römischen Baukunst bilden die schon erwähnten Felsgräber (wie z. B. diejenigen der ehemaligen Konsuln bei der Franziskanerabtei Palazuola an der Stätte des alten Alba Longa), die übrigens nur vereinzelt vorkommen.

Dass für die Massengräber der Unbemittelten Grabbauten von derselben monumentalen Art wie für die Kaiserfamilien und die Vornehmen errichtet worden wären, kommt nur felten vor. Reiche Beispiele dagegen bieten die von den Kaifern und von vornehmen Familien für ihre freigelassenen Sklaven errichteten Kolumbarien (wörtlich Taubenschläge) dar. Diese fasten zum Teil bis 2000 tönerne Aschentöpse (Ollae), in den Nischen und auf Konsolen aufgestellt. Die bekanntesten Kolumbarien, von denen die meisten aus der ersten Kaiserzeit stammen, sind längs der Via Appia, Latina und Praenestina angelegt worden. Einzelne, wie diejenigen vor der Porta Salaria in der Vigna Navi entdeckten, Kolumbarien blieben bis in das II. Jahrhundert nach Chr. im Gebrauch.

Im Jahre 1726 wurde an der Via Appia das größte unter den bekanntesten Kolumbarien, das Grabmal der Freigelassenen des Augustus, dessen Erbauung in die Zeit der Herrschaft des Augustus fällt, ausgedeckt. Die eigenartige Bauart dieser

Fig. 3.



Schnitt.

Fig. 4.



Grundris 1.

Kolumbarium der Freigelassenen
des Augustus.

Grabstätte, in deren Innerem kleinere taubenschlagartige Nischen für die Aufnahme der Aschengesäse und für größere Sarkophage, sowie eine Anzahl Skulptursragmente bestimmt wurden, diente in der späteren Zeit als Vorbild für die Ausgestaltung mehrerer Aschengrabstätten (Fig. 3 u. 4<sup>7</sup>).

Eines der Kolumbarien in der Vigna Codini (aus dem I. Jahrhundert nach Chr.) ist ebenfalls eine kaiserliche Gründung. Das Kolumbarium ist um einen mit breiten Rundnischen (zur Ausstellung größerer Aschenurnen) versehenen Mittelpseiler an-

<sup>7)</sup> Nach ebendaf., S. 102.

gelegt worden; die Wände sind mit halbkreisförmigen Loculi, in 9 Reihen übereinander angeordnet, versehen worden (Fig. 5 8).

#### d) Einführung der Christenlehre und Totenkultus.

Die Erzeugnisse der Kunst und Kunstsertigkeit der ersten Bekenner Christisinden wir in ihren Grabstätten, Katakomben genannt, die außer ihrer Bestimmung als letzte Ruhestätte auch als Zusluchtsorte bei Christenversolgungen gedient haben. Dem Bestreben entsprechend, für die neue Religionsgemeinde eine besondere Be-

Katakomben.





Kolumbarium in der Vigna Codini bei Rom<sup>8</sup>).

stattungsart zu schaffen, die sich von derjenigen der Heiden vollkommen unterscheiden würde, verzichtete der älteste christliche Kultus, gleich dem jüdischen, aus welchem er hervorging, auf die bei den Heiden gebräuchliche Feuerbestattung. So brachten die ersten Christen Roms ihre Toten in die Felsgräber der Katakomben, Coemeterien genannt, und setzten sie unter

Andachtsseierlichkeiten bei. Allerdings wurde zu Beginn des Christentumes die Entwickelung der monumentalen Ausgestaltung der Bestattungsanlagen, welche in den vorchristlichen Zeiten Roms und Griechenlands ihren Höhepunkt erreichte, in ihrem Gange stark gehemmt.

In der ersten Zeit, als die Verfolgungen der Christen nur in kleinem Masse vorkamen, lässt sich allerdings noch eine gewisse Pracht der aus dem I. Jahrhundert nach Chr. stammenden

Katakombengrüfte der vornehmen römisch-christlichen Familien erkennen; dies kam daher, weil die Eingänge in diese Katakomben vor den fremden Besuchern nicht verborgen gehalten wurden. Durch die periodischen Christenversolgungen, deren Ansang in die erste Hälste des III. Jahrhunderts zurückzusühren ist, verlor sich aber im Inneren einzelner Katakomben die frühere Prachtentsaltung, und es trat an ihre Stelle eine primitive, nur zweckentsprechende Ausgestaltung der Räumlichkeiten ein. Ueber den Coemeterien entstanden kleine Oratorien, zur Abhaltung des Gottesdienstes bestimmt.

In der zweiten Hälfte des III. Jahrhunderts steigerten sich die Christenverfolgungen und erreichten in der Zeit des Kaiserreiches von Aurelian bis Dio-

<sup>7)</sup> Fakf.-Repr. nach: Borrmann, R. & J. Neuwirth. Geschichte der Baukunst. Bd. I. Leipzig 1904. S. 287.

kletian (gegen 303) ihren Höhepunkt. Deswegen wurden die Eingänge in die zu dieser Zeit errichteten Katakomben verheimlicht, die alten bekannten dagegen (wie z. B. die Eingänge in die Katakomben an der Via Salaria) vermauert. Erst während der Zeit des Papstes Damasus (370) wurden die Katakomben von der Erde besreit und im Inneren ausgeschmückt. Durch die Anlage von Brunnenschächten wurden Licht und Lust geschaffen. Die Loculi wurden erweitert. Die Grabkammern erhielten, anstatt ihrer vorherigen viereckigen, eine sechs- oder achteckige, oft mit Apsiden versehene Gestalt. Die Grabkammerwände wurden mit Marmor bekleidet. Im Jahre 371 hörten die Katakomben aus, zu Begräbniszwecken verwendet zu werden.

Den neueren Ergebnissen nach sind alle Katakomben durch die Christen angelegt worden und sind keinesfalls, wie früher angenommen wurde, die heidnisch-römischen Steinbrüche (Arenarien genannt) und Sand- oder Pozzuolangruben. Als Beweis hiersür kann angeführt werden, dass die Gänge der letzteren, welche durch das Aushauen des Gesteines gebildet wurden, ziemlich breit waren; sie bildeten Kurven, waren in keinem einzigen Falle überwölbt, und in ihrer Richtung können keine schiesen Winkel nachgewiesen werden. Die altchristlichen Katakomben sind besonders in weichem Tuff ausgehauen worden, welches Steinmaterial seiner Porosität wegen keinesfalls zu Bauzwecken monumentaler Art verwendet worden sein dürste. Zu Katakombengängen dagegen eignete sich dieses poröse, Lust und Feuchtigkeit durchlassende Steinmaterial ausgezeichnet, wodurch auch die Gänge immer trocken und für die Besucher zugänglich erhalten werden konnten.

Die allgemeine Grundrifsanordnung und Einteilung der Katakombengräber, welche mannigfaltige Systeme von Gängen, Grabkammern und Versammlungsräumen darstellen, ist äußerst einfach.

Die bedeutendsten römischen Katakomben bestehen aus labyrinthisch sich verzweigenden Gängen, ost in mehreren Stockwerken übereinander angelegt. Die Wände der meist sehr engen, durchschnittlich nur 80 cm breiten Gänge wurden zu beiden Seiten sür die Beisetzung der Särge mit länglichen, parallelepipedischen Vertiefungen von gleicher Größe versehen, die durch Steinplatten oder Terrazzotaseln verschlossen waren; diese Taseln sind mit den Namensinschriften des Verstorbenen, auch mit symbolischen Zeichen verziert worden.

Außer der geschilderten einfachen, Loculus genannten, Art sind noch Oeffnungen zu verzeichnen, welche mit Bogen überwölbt sind und Arcosolia genannt wurden. An manchen Stellen erweitern sich die Gänge zu größeren Räumen (sog. Cubicula), zum Teil für Familiengrüfte bestimmt. Die Wände der letzteren sind reich mit ornamentierten Pilastern in Stucco und farbigen Malereien verziert worden.

In die nähere Beschreibung der Katakomben wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da dies wie auch die erläuternden bildnerischen Darstellungen im Teil II, Band 3, erste Hälste (Altchristliche Baukunst<sup>9</sup>) dieses Handbuches« bereits geschehen ist.

#### e) Bestattungen in der nachchristlichen Zeit bis zur Neuzeit.

18. Allgemeines. Das sich in Europa allmählich verbreitende Christentum hat auch außerhalb Roms die heidnische Bestattungsart mittels Feuer nach und nach verdrängt. Die Gründe, die diesen Umschwung verursacht haben, sind, wenigstens in den ersten Jahrhunderten der nachchristlichen Zeit, durchaus nicht religiöser Natur. Vielmehr waren es die gänzlich veränderten Kulturverhältnisse und die Ausholzung der reichen Waldungen in Mitteleuropa, welche die Feuerbestattung immer seltener werden ließen. Erst als im Erlasse Karl des Großen (785) den Germanen die Erdbestattung endgültig ausgezwungen wurde, ist der Feuerbestattung ein antireligiöser Schein beigelegt worden.

<sup>9)</sup> r. Aufl.: S. 5; 2. Aufl.: S. 5.

Gleich der Sitte der ersten Christen, ihre Gotteshäuser in der Nähe der alten und neuen Katakomben, wo die Leichen der heiligen Märtyrer beigesetzt waren, zu errichten, ist nach der Erscheinung des obigen Erlasses dem Bestattungswesen der gleiche kirchliche Charakter verliehen worden, und es entstanden mit der Zeit um die Kirchen umfriedigte Beerdigungsstätten: die sog. Gottesäcker oder Kirchhöse.

Aus dem späteren Bestreben, der Kirche zunächst beigesetzt zu werden, entstand die in sanitärer Beziehung so verwersliche Sitte der Beisetzung der höheren Geistlichen in den Krypten der Kirchen selbst. Die Neuzeit erst, mit ihren gesundheitlichen Fortschritten, brachte nach dem erfolgten Verbote des Begrabens in den Kirchen (in Frankreich 1755, in Italien 1865) das Verlegen der Kirchhöse vor die Tore der Städte und schuf den neuen Typus eines großstädtischen Campo Santo nach dem Vorbilde der Begräbnisstätten der Mönche im Mittelalter.

Den Berichten von *Diodor* und *Tacitus* zufolge follte bei den indogermanischen Völkern der vorchristlichen Zeit die Feuerbestattung als die einzige Bestattungsweise vorgekommen sein. Die Erdbestattung soll erst mit der Einführung der Christenlehre in Anwendung gebracht worden sein.

Europa: Kelten und Germanen.

Diese Berichte stimmen aber mit den späteren archäologischen Forschungen nicht überein. Es wurde erwiesen, dass manche unverbrannte Skelette, die in den germanischen Gräbern vorgesunden wurden, noch den ersten Jahrhunderten vor Chr. angehören. Somit bilden die ersten Jahrhunderte vor und nach Christi eine Epoche, in der bei den Kelten und Germanen Feuer- und Erdbestattung zu gleicher Zeit geübt worden sind. Allerdings verdrängte allmählich in den ersten Jahrhunderten nach Chr. die Erdbestattung die heidnische Bestattung durch Feuer, so dass im westlichen Deutschland schon vor dem V. Jahrhundert unserer Zeitrechnung keine Brandgräber mehr vorgesunden worden sind.

Bei den Franken sprachen sür das Ausgeben der heidnischen Bestattungsart noch vor der Einsührung der Christenlehre (496) wohl noch andere, wichtigere Gründe, wie z. B. das Ausholzen der Wälder, mit. Bei anderen indogermanischen Völkern verschwanden die Brandgräber erst später, und zwar bei den christlichen Westgoten gegen 470, bei den Vandalen erst gegen 530.

Bei den Anglosachsen, Alemannen, Bayern, Schwaben, Langobarden u. s. w. wurde die Feuerbestattung in vielen Fällen auch nach der Einsührung des Christentumes geübt; dabei wurden die Leichen der Helden und Vornehmen mit edleren Holzarten verbrannt. In solchen Brandgräbern sind reiche Totenbeigaben, wie Geräte aus Eisenbronze (vorwiegend) und Gold, vorgesunden worden. In Skandinavien verbrannten die Dänen ihre Leichname seltener und huldigten dem Begraben. Für Norwegen kann man das Begraben und Bestatten in den Hügelgräbern seit dem Ansange des IX. Jahrhunderts mit Sicherheit annehmen. In Schweden erscheinen die Grabhügel mit unverbrannten Skeletten seltener.

Zur Zeit der Völkerwanderung erlosch bei allen indogermanischen Völkern des Südens die Feuerbestattungssitte vollkommen und räumte ihren Platz der Periode der Reihengräber ein. Eine Ausnahme hiervon bildet die Bestattungsweise im Norden, bei den Sachsen, wo Leichenbrand und Hügelgrab bis auf die Zeit Karl des Großen erhalten blieben.

Auch beim altgermanischen Stamme der Wikinger blieb zur Zeit der Völkerwanderung und später noch die Bestattung durch Feuer, allerdings mit der Wasserbestattung verbunden, erhalten. Doch wurde eine derartige Bestattungsweise als

besondere Ehrung angesehen, deren zumeist nur Helden teilhäftig wurden. Ihre Leichen wurden auf brennende Schiffe gebracht und den Meereswellen preisgegeben. Solche Wikingerschiffe werden bisweilen noch jetzt im germanischen Norden unter hohen Tumuli unweit der Meeresküste ausgesunden.

Die bekanntesten, der merowingischen Zeit angehörenden Reihengräber im alten Frankenreiche, sowie bei den Alemannen und Burgundern sind an den großen Verkehrswegen meist in größeren Gruppen als Flachgräber — also mit keinem Hügel bedeckt — angelegt worden. Die Leichname, mit den Füßen gegen Osten gerichtet, wurden durch Steinplatten oder Holz geschützt oder in die Särge eingebettet. Viele Geräte, Wassen und Schmucksachen wurden in diesen Reihengräbern, deren Gruppen oft umfriedigt waren, neben der Leiche ausgesunden. Ein religiöser Charakter sehlt in den Totenbeigaben der alten Germanen vollkommen.

20.
Slawen
und andere
Völkerschaften.

Von den Völkerschaften, welche nicht germanischen Stammes in der vor- und nachchristlichen Zeit die Feuerbestattung ausübten, sind Russen, Böhmen (bis Anfang des XI. Jahrhunderts), Litauer (bis zum XIV. Jahrhundert), auch Esthen, Livonen und Finnen, zu nennen. Die nordischen Völker verbrannten ihre Leichen mit Birken- und Nadelholz, welches sie aus ihren reichen Waldungen holten. So kam es zuweilen vor, dass die Leichen für eine Zeitdauer erst beerdigt und dann, als die ersorderlichen Holzmengen zur Stelle geschafst waren, in Massen verbrannt wurden.

Bei den Russen sind bei der Leichenbehandlung in erster Linie die klimatischen Verhältnisse und in zweiter die wirtschaftlichen und Nützlichkeitsgründe zum Ausdruck gelangt. Es wird angenommen, dass die Leicheneinäscherung, besonders auf den Schiffen, von den Russen aus Skandinavien übernommen worden ist. Dabei sind verschiedene Arten der Verbrennung zu unterscheiden.

In manchen Fällen verbrannten die Bewohner baumloser See- und Flussuser ihre Toten auf der offenen See, wobei das Schiff dem Winde überlassen wurde. In anderen Fällen, wo Holz in genügenden Mengen vorhanden war, wurde das Schiff mit dem Leichnam zuerst an das Land gezogen und dem Winde preisgegeben; die Leichenasche wurde nachher gesammelt und auf dem Lande unter einem Tumulus in der Erde begraben. Die Wenden und Polen verbrannten in der älteren Zeit ihre Leichen, wobei das Mitverbrennen der Frau mit der Leiche ihres Gatten im Gebrauch war. — Die altslawischen Gräber im Gegensatz zu den megalithischen Dolmen und den Kurganen waren klein, lagen massenweise beisammen in der Nähe von bewohnten Ortschaften und bildeten weitausgedehnte Begräbnisstätten. Viele davon kommen im ganzen nordwestlichen Teil von Russland, im alten Polen, in Litauen, Galizien und anderwärts vor. In diesen Begräbnisstätten liegen die Leichen in Steingräbern und nicht aus dem flachen, naturwüchsigen Boden.

Die polnischen Radimitschen und andere Ansiedler in Russland, die anscheinend eine religiöse Sekte bildeten, welche sich durch Leichenbrand unterschied, sammelten die Asche ihrer Toten in Urnen und stellten letztere auf Pfeiler an den Landstraßen.

21. Alien. Der seit der vorgeschichtlichen Zeit in ganz Asien im Gebrauch stehende Leichenbrand wurde durch die Einführung der Christenlehre und besonders des Mohammedanismus in seinem Umfange bedeutend eingeschränkt und schliesslich durch die Erdbestattung (ost mit Feuer- und Wasserbestattung verbunden) völlig verdrängt. Da die genauen Forschungen über die Bestattungsarten der kulturelleren

Völkerschaften Asiens erst der Neuzeit angehören, und wenn man bedenkt, dass der asiatische Totenkultus seit den ersten Jahrhunderten nach Chr. bis zur Neuzeit nur wenig Aenderung erlitten hat, so können die Bestattungsarten der Neuzeit auch zur Schilderung der Vorperiode dienen (siehe Art. 23). Allerdings sei richtiggestellt, das in den asiatischen Bestattungsarten jedes Jahrhundert eine Vervollkommnung gebracht hat,

Die barbarischen Völker Asiens bestatteten ihre Leichen seit der vorgeschichtlichen Zeit (manche Völkerschaften, zu denen die Kultur nicht vorgedrungen ist, auch noch heute) auf die ursprünglichste Art. So wurden bei den Baktriern, den alten siamesischen Stämmen, die Toten den Tieren (wie Aasgeiern, Krähen und Hunden) absichtlich zur Verzehrung preisgegeben. Allerdings erwiesen die Siamesen den Gebeinen des durch Tiere verzehrten Leichnams die letzte Ehre durch Feuerbestattung.

Eine ebenso wilde wie ursprüngliche Bestattungsart übten die alten Tibetaner, welche einst ihre Toten zu Pulver zermalmten und dieses durch Ausstreuen auf die Saatselder zu Kulturzwecken verwendeten. Das trockene, mumifizierende Klima des Landes bildete dabei einen Faktor, der diesen Vorgang wesentlich erleichterte und unterstützte.

Bei den afrikanischen Völkerschaften des Altertumes hat infolge des trockenen und heißen Klimas, also des daraus folgenden Baummangels, die Feuerbestattung Amerika und keine Verbreitung gefunden. Ebenso war das Beerdigen der Toten infolge der alljährlichen Nilschwelle unausführbar. Deswegen war auch, besonders im Norden, die durch das Klima begünstigte, rasch eintretende Mumifizierung des einbalsamierten Leichnams und das darauf folgende Beisetzen in den Felsgräbern oder in pyramidenförmigen Tumuli die ausschliessliche Bestattungsart, die auch vom gesundheitlichen Gesichtspunkte die sachgemässeste war. Im Norden wurde die Erdbestattung erst mit dem Eindringen der Araber eingeführt, und eine Folge hiervon waren die verheerenden Seuchen, die das ganze Land befielen.

Die Bestattungsgebräuche in Amerika, die von den Entdeckern und Eroberern vorgefunden worden sind, lassen es vermuten, dass dort die gleiche Art der Bestattung schon seit Jahrhunderten bestand. Eine genaue Gliederung aber der amerikanischen Bestattungsarten der vorchristlichen oder der nachchristlichen Zeit lässt sich infolge des Mangels an geschichtlicher Ueberlieserung nur schwer vollbringen.

Die nordamerikanischen Indianerstämme, die Tolteken (deren Herrschaft in Zentralamerika von 667-1050 nach Chr. dauerte) und Azteken, übten seit unabsehbarer Zeit den Leichenbrand aus. Bei den Peruanern ist insolge der klimatischen Verhältnisse die Mumifizierung der Leichen und die darauf folgende Beisetzung in den pyramidenförmigen Tumuli (also ähnlich wie in Aegypten) zur ausschließlichen Bestattungsart geworden. Die altperuanischen Mumien wurden an der Sonne getrocknet, mit Binden umwickelt und in hockender Stellung von Mörtel und Lehmsteinen fest umschlossen.

Die Gräberfunde in Kolumbien haben einen ungeheueren Reichtum an goldenen Geräten ergeben. Die Gräber selbst (bis 17 m tief ausgegrabene Schächte), die in Steinkammern und Galerien ausgingen, enthielten nebst dem Leichnam des Familienoberhauptes auch die Skelette der Frau (lebendig beigesetzt) und der Das Grab wurde mit farbiger Erde gefüllt, forgsam geschlossen und eingeebnet.

Australien.

Ueber die Bestattungsweise in Australien liegen nur spärliche Berichte vor; die genaue Verteilung der verschiedenen Bestattungsarten auf die einzelnen Zeitperioden ist deswegen sehr erschwert. Auf manchen Inseln herrschte (und herrscht noch in der Neuzeit) der Leichenbrand. Auf anderen Inseln, wo die Feuerbestattung nicht in Uebung war, wurde die Bestattung auf verschiedene Art vorgenommen. So z. B. wurde in manchen Fällen der Leichnam in seiner früheren Wohnstätte beigesetzt. Auf dem Festlande, bei den unkultivierten Stämmen, wurde die Bestattung der Leichen auf absonderliche Weise vorgenommen: die Leichen wurden in Häute eingenäht und auf hohen Bäumen ausgehängt (letzteres geschah vermutlich zum Schutz gegen Raubtiere). Fälle von geteilter Feuer- und Wasserbestattung kamen auch oft genug vor.

## f) Bestattungen der Neuzeit.

Alien.

In der Bestattungsweise der ärmeren mohammedanischen Völkerschaften Asiens ist auch in der Neuzeit keine wesentliche Veränderung eingetreten.

Bei den Mohammedanern Persiens, Vorderasiens und Indiens, wie bei allen ihren Glaubensgenossen anderer Erdteile, ist die Erdbestattung, und zwar einsachster Art, beibehalten worden; den Vornehmen und Reicheren nur wurden über dem Erdgrabe architektonisch reich ausgestaltete Moscheen und Denkmäler errichtet.

Bei den Anhängern der Lehre des Zoroaster, den Parsen, ist, ähnlich wie vor 2000 Jahren bei ihren Vorsahren, die Bestattungsweise in den sog. Türmen des Schweigens beibehalten worden. Diese eine besondere Art von Bauten bildenden Türme sind große gemauerte Schachte, in denen radial Abteilungen zur Beisetzung der Leichen angeordnet sind. Nach der Verzehrung der Fleischteile durch die Aasgeier werden die Knochen in den unten mit einem Roste versehenen Mittelschacht geworsen; die von letzterem auslausenden Abzugskanäle sind mit geschichteter Holzkohle gesüllt, wodurch die niedersickernden Tagwasser von ihren schädlichen Bestandteilen besreit werden. Hierbei wird sonach in gewisser Weise sür eine hygienische Einrichtung gesorgt; vom ethischen Standpunkte aber entzieht sich diese Art der Bestattung, die in Bombay, Teheran und an anderen Orten gepflogen wird, jeder Beurteilung.

Die Anhänger der Lehre Siwa's (in Indien) bestatteten und bestatten noch heute die Leichen der ärmeren Klassen im Gangesstrom, da jene Lehre das Feuer vergöttert und seine Verunreinigung verbietet. Die Wischmu-Anhänger hingegen bestatten ihre Toten durch das Feuer, da sie wieder den Gangesstrom für heilig halten.

Die Vereinigung dieser beiden letzten Bestattungsarten findet in der Neuzeit noch bei jenen Hindus statt, welche Anhänger der buddhistischen Lehre sind. In Benares, der heiligsten der am Ganges gelegenen Städte, besinden sich die Feuerstätten am User des Stromes. Die Scheiterhausen, in einer Höhe von 50 cm, lodern daselbst ununterbrochen. Nach der Verbrennung, die ungesähr eine halbe Stunde dauert, wird der verkohlte Rumps in den Gangesstrom geworsen. Die Vornehmen werden auf besonderen, hoch über dem Flusse angelegten Terrassen auf Scheiterhausen von Sandelholz verbrannt, worauf die Körperreste dem Flusse übergeben werden.

In allerletzter Zeit sind bei den Hindus ausser dem Scheiterhausen die nach europäischem Muster errichteten Leichenverbrennungseinrichtungen zur Verwendung

gelangt. Sie wurden aber bis jetzt nur für solche Kasten eingesührt, welche die Asche ihrer Toten begraben.

Die Chinesen halten sich seit Jahrtausenden und auch in der Neuzeit an die Erdbestattung, die in einer nur sehr oberstächlichen Weise ausgesührt wird. Auch die Gebeine der im Auslande verstorbenen Chinesen werden unverbrannt nach Ablauf der Verwesungssrist in die Heimat geschafft.

Die Bestattungsart der sibirischen Völker ist eine mannigsaltige. Die nomadisierenden Stämme setzen ihre Toten in den verlassenen Wohnstätten bei. Am Baikalsee und am Jenissei werden die Leichen auf niedrigen Holzgerüsten beigesetzt. Allerdings wird die nachteilige Wirkung dieser aus sanitären Rücksichten verwerflichen Bestattungsarten auf die Lebenden, dank den klimatischen Verhältnissen des Nordens, stark gemildert.

Die Feuerbestattung ist auch bei den buddhistischen Burjäten (zur Zeit auch bei den Kalmücken) geübt worden.

Gegenwärtig wird nur bei den vornehmeren und reichen Bekennern der buddhistischen Lehre (Schamanen) die letzte Ehre durch Feuerbestattung erwiesen. Die Verbrennung findet in einem Birkenwalde statt, auf einem aus Nadelholz bestehenden Scheiterhausen. Nach dem Verlauf von 3 Tage dauernden Festlichkeiten werden die verglühten Gebeine in einen Sack aus blauer Seide gesammelt und in einer hohlen Birke beigesetzt, die dann für heilig erklärt wird.

Aehnlich gestaltet sich auch die Bestattungsweise bei den Tibetanern und Mongolen der Neuzeit. In Japan huldigt man zum Teile der Erdbestattung nach chinesischem Vorbild, aber auch, und zwar namentlich bei den Buddhisten und Bekennern der Shintolehre, der Feuerbestattung. Das jahrtausendalte und in der Neuzeit noch angewendete Einäscherungsversahren kann als Verbrennung im offenen Feuer bezeichnet werden. (Näheres siehe unter B: Anlagen für Feuerbestattung.) In den letzten Jahrzehnten sind für die Leichenverbrennungen Siemens'sche Regenerativösen zur Verwendung gelangt.

Durch das bei den europäischen Völkern der Neuzeit wiedererwachte Studium der altgriechischen und altrömischen Kunst und Literatur wurde auch der Totenkultus wieder erweckt und so die alte, abstossende Todessymbolik des sinsteren Mittelalters, die sich aus der streng einsachen Bestattungsweise der ersten Christen entwickelt hatte, verdrängt; es entstand ein großsartiger Umschwung auf dem Gebiete des modernen europäischen Bestattungswesens. Allerdings waren dies nur die ethischen Momente, die den Tod als den großsen Versöhner erscheinen ließen und zu großser Prachtentsaltung der modernen Bestattungsanlagen beitrugen. Als weitere und wichtigere hierbei mitwirkende Momente sind die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründe zu bezeichnen, insolge deren dem Bestattungswesen viel mehr Ausmerksamkeit gewidmet und eine pietätvollere Behandlungsweise der ärmeren Volksklassen — im Gegensatz zu solchen des Altertumes und Mittelalters — in die Wege geleitet wird.

So entstanden in allen europäischen Ländern ausserhalb der Städte die prächtigsten Vorbilder architektonisch durchgebildeter Friedhofanlagen, und voran schreitet Italien mit seinen in der Gesamtanordnung sowohl, wie in der Ausgestaltung edlen Campi Santi. Als ältestes Vorbild diente der erste, im XIII. Jahrhundert zu Pisa großartig angelegte Campo Santo (Fig. 6 bis 8 10). In Deutschland wurde nach

grossartig angelegte Campo Santo (Fig. 6 bis 8 10). In Deutschla

Europa.

dem Muster dieser würdigen Friedhofanlage der erste Campo Santo zu Halle a. S. errichtet (Fig. 9 bis 12<sup>11</sup>) u. 13, 14<sup>12</sup>).

Das häufige Auftreten epidemischer Krankheiten im Lause des vorigen Jahrhunderts veranlasste infolge der Nachforschungen nach ihren Ursachen eine überaus rasche Entwickelung der jungen Wissenschaft: der Bakteriologie. Eine Folge davon war auch das Wiederbeleben des alten Feuerbestattungsgedankens in allen europäischen Kulturländern. Dazu trug auch viel die Uebervölkerung der Städte und der Mangel an Begräbnisplätzen in ihrer Nähe bei, was vom gesundheitlichen und wirtschaftlichen Standpunkte aus vorteilhaft gewesen wäre.

Die erste Anregung zur Wiederaufnahme der Feuerbestattungssitte in Europa ist durch den Grasen *Hoditz* gegeben worden, der im Jahre 1752 den einbalsamierten Leichnam seiner Gattin verbrennen ließ. Später kamen hie und da vereinzelte Fälle von Feuerbestattungen vor, wie z. B. diejenige des Dichters *Shelley*, welcher durch seinen Freund *Lord Byron* am Meeresstrande von Spezia im Jahre 1822 auf



einem Scheiterhaufen, nach altrömischer Art, unter Spenden von Wein, Salz und Weihrauch, verbrannt wurde. Ein vereinzelter Fall ereignete sich im Jahre 1870 in Florenz, wo die Leiche des indischen Fürsten, des Rajah von Kelapore, nach indischer Art auf ofsenem Scheiterhausen eingeäschert worden ist.

Die Massenbestattungen durch Feuer werden in der Neuzeit nur für die im Kriege Gesallenen angewendet, um den Ausbruch von Epidemien zu verhüten. So wurden während des Feldzuges von 1812 in Russland 253000 Leichen der Feinde verbrannt. — Im Jahre 1870—71 nach der Schlacht bei Sedan sind 45855 Menschenund Tierleichen verbrannt worden. Die Massengräber — um ihre drohende Gesahr für die Bevölkerung zu verhüten — sind unter Aussicht des belgischen Chemikers Crèteur ausgedeckt, die Leichengruben mit Teer überschüttet und mittels Petroleum angezündet worden; die Gruben wurden sodann mit einer Lage von ungelöschtem

<sup>11)</sup> Fakf ·Repr. nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 129.

<sup>12)</sup> Aus: Architektonische Rundschau 1905, S. 9 u. 10.



Außenanficht.

Fig. 8.



Innenanficht.

Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Pifa.

Kalk und darauf mit einer Erdschicht bedeckt. — Der chinesisch-japanische Krieg von 1894 und der letzte russisch-japanische gaben gleichfalls Anlass zu Massenverbrennungen japanischer Kriegerleichen.

In den letzten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts konnten sich auch die



breiten Massen der Bevölkerung, in unserem Zeitalter des Fortschrittes, den großen Vorteilen der Kremation gegenüber der Erdbestattung nicht mehr verschließen. Es entstanden besondere Gebäude für Feuerbestattungszwecke, ausgerüstet mit Verbrennungsösen: die sog. Krematorien oder Leichenverbrennungsanstalten, ferner



Fig. 13.

Eingangsturm.

Fig. 14.



Vom alten Stadtgottesacker zu Halle a. S. 12).

Gebäude für das Unterbringen der Ueberreste der Verbrannten, nach altrömischem Vorbilde Kolumbarien genannt. England, Italien, Frankreich, die Schweiz, Schweden, Dänemark, auch einige Staaten des Deutschen Reiches führten die fakultative Feuerbestattung ein. In Russland ist sie im Falle von Pestepidemien polizeilich angeordnet.

Bis jetzt machen die Fälle von Feuerbestattungen nur einen geringen Anteil aller Bestattungen aus. Diese Erscheinung sindet ihre Erklärung darin, das die Feuerbestattung heute noch im Widerspruche einerseits mit den verschiedenen religiösen Anschauungen, andererseits mit den hergebrachten Gewohnheiten der breiten Volksmassen steht; auch juristische Bedenken werden geltend gemacht.

Die Gegenwart brachte endlich eine wichtige Modernisierung auf dem Gebiete der Entwickelung der europäischen Friedhöfe. Die verschiedenen, bis dahin getrennten Friedhöfe einzelner Kirchengemeinden wurden in manchen Großtädten vereinigt und zu zentralen Anlagen umgestaltet, die der Verwaltung der Stadtgemeinde unterstehen. Die großen Vorteile einer solchen Einrichtung liegen in der Möglichkeit der Wahl eines einzigen Grundstückes, welches allen Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege entspricht. Dies war bei der bisherigen getrennten Lage der einzelnen Gemeindefriedhöfe in der Umgebung der Städte nicht immer der Fall. Auch die Möglichkeit der Einrichtung zentraler Leichenhallen mit Einfegnungskapellen und - in Ländern mit fakultativer Feuerbestattung - einer zentralen Leichenverbrennungsanstalt bildet einen großen Vorteil solcher neuzeitlicher Zentralfriedhofanlagen. Einen einzigen Nachteil kann man in der Regel in der großen Entfernung dieser Zentralsriedhöfe von der Stadt finden. Man legt letztere absichtlich weit hinaus, um einerseits die Kosten des Grunderwerbes tunlichst herabzumindern, andererseits aus gesundheitlichen Gründen, da man in solcher Weise für wahrscheinlich lange Zeit das Friedhofgelände isoliert. Dieser Nachteil kann jedoch bei den jetzigen raschen Verkehrsmitteln behoben werden.

25. Bestattungsarten in anderen Ländern.

Die Entwickelung des Totenkultus in europäischen Ländern und die Wiederbelebung des Feuerbestattungsgedankens sanden auch einen Nachklang in den kultivierten Ländern Amerikas. Allen voran schreiten die Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo wohlgeordnete Friedhosanlagen nach europäischem Muster — wenn ihnen auch eine besondere Eigenart in ihrer Einteilung nicht abgesprochen werden kann — entstanden sind. Auch der Feuerbestattungsgedanke sand rasch Verbreitung und führte in vielen Städten zur Errichtung besonderer Leichenverbrennungshäuser. In anderen amerikanischen Ländern, wie in Brasilien, Chile und Argentinien, ist die Feuerbestattung nur bei den an ansteckenden Krankheiten Gestorbenen angeordnet.

Bei den unkultivierten amerikanischen Völkerschaften, wie z. B. bei den Indianerstämmen Nordamerikas, wird nur minderer Leichenbrand getrieben.

Von Afrika und Australien liegen blos spärliche Berichte über die Bestattungsarten der Neuzeit vor. Auf jeden Fall ist in diesen Weltgegenden, besonders in Afrika, wo der Totenkultus den klimatischen Verhältnissen untergeordnet ist, seit der Epoche des Mittelalters auf diesem Gebiete nur ein unbedeutender Fortschritt zu verzeichnen.

Von den Innerafrikanern wird gemeldet, dass bei ihnen das Begraben ein Vorrecht der Fürsten sei. Die breiten Bevölkerungsmassen üben dagegen — also umgekehrt wie in Asien — die Feuerbestattung.

#### Literatur

über »Bestattungswesen im allgemeinen«.

- FRIEDLÄNDER, L. Der Luxus der Todtenbestattungen im alten Rom. Deutsche Rundschau, Bd. 23, S. 407.
- WERNHER, A. Die Bestattung der Todten in Bezug auf Hygiene, geschichtliche Entwickelung und gesetzliche Bestimmung betrachtet. Giessen 1881.
- MARTIN, F. Les cimetières et la crémation etc. Paris 1881.
- Sonntag, W. Die Todtenbestattung. Todtencultus alter und neuer Zeit und die Begräbnissfrage. Halle.
- BOUSSARD, J. Études fur l'art funéraire moderne dans ses conceptions les plus pratiques. Paris. HINSCH. Leichenbeerdigung oder Leichenverbrennung. Centralbl. f. allg. Gesundh. 1883, S. 417.
- DOEHN, R. Die Begräbnissarten der Indianer Nordamerikas. Unsere Zeit 1884 I, S. 688; II, S. 696.
- Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens Berlin 1882—83. Herausg. von P. Boerner. Band II. Breslau 1885. S. 453: Leichenwesen.
- KÜCHENMEISTER, F. Die verschiedenen Bestattungsarten menschlicher Leichname, vom Ansange der Geschichte bis heute. Viert. f. gerichtl. Medicin, Bd. 42, S. 324; Bd. 43, S. 79, 314. Rüger, C. Ueber Bestattungsmethoden. Gesundheit 1889, S. 193, 209.
- Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abth. 2: Leichenwesen, einschl. der Feuerbestattung. Von A. Wernich. Jena 1893.
- A. Wernich. Jena 1893.

  Universal-Bibliothek. Nr. 3551 u. 3552: Die Totenbestattung in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit etc. Von E. VIX. Leipzig 1896.
- GÖSCHEL, S. Totenkultus und Architektur. Deutsche Bauhütte 1901, S. 264, 269.

# A. Anlagen für Erdbestattung.

Wir treten nunmehr in die Betrachtung der jenigen Anlagen und Einrichtungen ein, welche in der Neuzeit zur Bestattung der Toten dienen. Wir betrachten dabei vor allem die Anlagen sür Erdbestattung und diejenigen sür Feuerbestattung, beginnen mit ersteren und werden letztere unter B behandeln.

#### 1. Kapitel.

# Hygienische Grundzüge und Erfordernisse bei der Anlage von Begräbnisplätzen.

a) Erforderliche geologische Beschaffenheit der Begräbnisplätze.

26.
Zerfetzung
des
menfchlichen
Leichnams.

Die Erkenntnis der den Friedhöfen der Neuzeit anhaftenden Mängel hat für die Anlage der Begräbnisplätze die Festsfetzung bestimmter hygienischer Grundzüge und Ersordernisse herbeigeführt, welche sich hauptsächlich auf die dem Wesen und der Natur des Leichenzersetzungsprozesse entsprechende geologische Beschaffenheit des Friedhosgeländes und auf einen regelrechten hygienischen Betrieb bei der Benutzung des letzteren beziehen.

Die erstangeführte Grundlage, kraft deren, den neueren Forschungen entsprechend, die ersorderliche günstige geologische Beschaffenheit des Geländes mit dem Verlauf des Zersetzungsprozessen Verbindung gebracht wird, ist um so ausfälliger, als letztere von ersterer vollständig abhängig ist. Deswegen muss in die Natur des Zersetzungsvorganges des menschlichen Körpers genauer eingegangen werden, um allerlei Forderungen geologischer Natur, die man an einen neuzeitlichen Begräbnisplatz der Gegenwart zu stellen pflegt, klarzulegen.

Bei dem Zersetzungsprozess des Leichnams wirken meistens zwei Vorgänge mit: die Verwesung und die Fäulnis. Die organischen Substanzen des menschlichen Körpers verwandeln sich bei der Verwesung (d. h. Verbrennung auf kaltem Wege), die nur bei genügendem Zutritt von Sauerstoff stattsinden kann, durch Oxydation in Kohlensäure, Wasser, Salpetersäure, bezw. zu ihren Verbindungen mit vorhandenen Basen. Alle gassörmigen Verwesungsprodukte, die eine Hauptrolle bei der Ernährung der Pflanzenwelt unmittelbar und in der Tierwelt mittelbar spielen, gelangen teils in die atmosphärische Lust, teils lösen sie sich in den Bodenwassern. Die unorganischen (mineralischen) Bestandteile des menschlichen Körpers, z. B. Kalkerde, Natron und deren phosphorsaure Verbindungen (wie phosphorsaurer Kalk, phosphorsaures Magnesium u. s. w.), unterliegen keinen Oxydationen, sondern gehen Ver-

bindungen mit den Salzen der Graberde ein. Diese Verbindungen lösen sich teils in den Bodenwassern auf; teils bleiben sie als seste Rückstände (Knochenasche) im Grabe zurück.

Der Zersetzungsprozess des Leichnams wird aber bei unseren klimatischen Verhältnissen nur selten durch den rein oxydativen Verwesungsvorgang allein bewirkt. Der mangelhaste Zutritt von atmosphärischem Sauerstoff und die ost austretende zu große Feuchtigkeit des Geländes bewirken immer Fäulniserscheinungen, welche durch die zerstörende Tätigkeit der Fäulniserreger zu erklären sind. Die Folge der letzteren Tätigkeit ist das Abspalten aus dem Hauptbestandteile des menschlichen Körpers, dem Wasser, des Wasserstoffes, welcher mit den organischen Elementen der Eiweisstoffe Wasserstoffverbindungen eingeht. Diesen Reduktionsprodukten sind die Kohlenwasserstoffe, das Ammoniak, das Wasser und der Schweselwasserstoff zuzurechnen. Außer dieser Gruppe der anorganischen Verbindungen sind von den faulen Zersetzungsprodukten u. a. noch die Leichenalkaloide (sog. Ptomaine) zu nennen,

Als Fäulniserreger treten die fog. Spaltpilze (Mikroorganismen, Bakterien, Bazillen u. f. w.), die Schimmelpilze (Pflanzengebilde) und endlich die Tierwelt (Larven von Fliegengattungen und anderen Insekten) auf.

Die erste Phase der faulen Zersetzung, also die Bildung der übelriechenden Gase und Flüssigkeiten und höchst gistigen Kadaveralkaloide, ist auch die gesährlichste, und die ganze Ausgabe des Erdbodens besteht in der möglichst vollkommenen Absorption dieser schädlichen Produkte und deren Zurückhaltung bis zur letzten Oxydationsstuse, welche diese Zersetzungsprodukte wieder unschädlich macht.

Der Zersetzungsvorgang des Leichnams besteht daher aus dem Wechsel von Reduktions- und Oxydationsphasen, und sein Verlauf ist von der mechanischen Absorptionsfähigkeit und chemischen Reinigungskraft des Erdbodens abhängig. Diese beiden Neutralisationssaktoren stehen im engen Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit, in erster Linie also mit der geologischen Natur des Bodens.

Die Begünstigung der Oxydationsphasen, also der Verwesung, und die Unterdrückung der Reduktionsphasen, somit der Fäulniserscheinungen, ist von dem im Erdboden sich vollstreckenden Lustwechsel abhängig. Je reger dieser ist, je rascher somit Feuchtigkeit und Trockenheit miteinander abwechseln, desto größeren Verwesungscharakter weist der Zersetzungsvorgang des Leichnams aus, mit dem die bloße Erzeugung von Kohlensäure und Wasser verbunden ist. Mittlere Trockenheit und Porosität des Bodens sind deswegen die ersten Zeichen seiner günstigen Beschaffenheit. Dagegen ist ein die Feuchtigkeit lang zurückhaltender Boden, worin nur ein geringer Lustwechsel stattsinden kann, zu verwersen. Da aber bei der Wahl des Geländes sür eine günstige Gräberanlage ausser der Beschaffenheit der Schicht, in deren Bereich der Sarg gelangt, auch die Beschaffenheit der darüber und darunter lagernden Bodenschichten in Betracht gezogen werden muß, so sind diese drei Schichten einzeln zu betrachten, da ihre Zusammensetzung wegen der verschiedenen Ausgaben, die ihnen zufallen, auch verschieden sein soll.

In der obersten Bodenschicht (die sich von der Erdobersläche bis zur Zersetzungszone des Leichnams erstreckt) soll eine mittlere Dichtigkeit der Zusammensetzung vorhanden sein. Eine zu große Porosität dieser Erdschicht könnte die schädlichen Grabausdünstungen noch vor ihrer vollständigen Neutralisierung an die Erdobersläche durchdringen lassen. Dagegen könnte eine in Bezug auf die Lust-

Zusammensetzung des Bodens. durchläßigkeit zu starke Konsistenz dieser Schicht auf den Zutritt des für die Verwefung so nötigen Sauerstoffes hemmend wirken und Fäulnis verursachen.

Die zweite unter dieser obersten liegende Schicht, die sog. Verwesungs-, richtiger Zersetzungszone, mus eine etwas größere Dichtigkeit besitzen, weil ihr die Aufgabe der Resorption zufällt; doch darf darin, besonders in den Lagen über dem Sarge, die für die oben angedeutete Sauerstoffzusuhr und die Durchlässigkeit der versickernden Tagwasser nötige Porosität nicht fehlen.

Die unterste Schicht endlich, die sich von der unteren Grenze der Zersetzungszone bis zum Grundwasserspiegel erstreckt (wobei natürlich der höchste beobachtete Grundwasserstand gemeint ist), die sog. Filtrationsschicht, soll die größte Dichte besitzen, soll jedoch weder wasser- noch luftdicht sein, damit sie die versickernden Tagwasser von den aus der Verwesungszone stammenden, noch nicht vollkommen oxydierten, also schädlichen organischen Bestandteilen befreien kann, ehe diese das Grundwasser erreichen.

Als die geeignetste Bodenart fur die oberste Schicht sind in erster Linie leicht oberfte Schicht, trocknender Geröllboden, auch lockerer grobkörniger Kies (Grand) und Schotter zu bezeichnen. Diese Bodenarten gestatten einen regen Lustwechsel und halten die Feuchtigkeit nur kurze Zeit auf. Auch der aus groben Quarzkörnern bestehende lufttrockene Sandboden kann als zu diesem Zwecke geeignet bezeichnet werden, obwohl er schon die Feuchtigkeit länger aufhält, besonders bei für die versickernden Tagwasser ungenügend durchlässigem Unterboden.

> Lufttrockener, aber lehmhaltiger Kies (dessen relative Durchlässigkeit für Feuchtigkeit und Luft 34,5 Vomhundert der Durchläffigkeit des lufttrockenen und lehmfreien Sandbodens beträgt), dann feucht gefättigter lehmfreier Kies (mit 22,2 Vomhundert relativer Durchlässigkeit) und mit Feuchtigkeit gesättigter Sand (mit 18,1 Vomhundert relativer Durchlässigkeit) können für den fraglichen Zweck noch in Betracht gezogen werden.

> Als der beste Boden für die oberste Schicht aber empsehlen sich vor allem alle kalkhaltigen Bodenarten (z. B. Kalktuff), besonders diejenigen mit reichem Kalk- und Sandgehalte, von welch letzterem die Durchlässigkeit abhängig ist.

> Lehmboden (zulässig noch im Falle einer reichen Durchmischung mit Sand und Kalk), besonders im setten Zustande, d. h. mit mehr als 60 Vomhundert Tongehalt, dessen Durchlässigkeit nur sehr gering ist und zu Fäulniserscheinungen Anlass gibt, ferner auch Tonboden (mit nur geringem Gehalte an Sand) sind zu vermeiden.

> Humusreiche Bodenarten aber (Sand mit Beimischung von Lehm, Ton, Mergel, Eisenocker, Humus- und Torspulver), wie z. B. Heidehumus, Torsmoor und Sumpsboden, find als ungeeignet zu bezeichnen, und zwar um so ungeeigneter, je reicher sie an Humussäure und je weniger sie mit Sand vermischt sind, da sie sich dabei desto schneller mit Fäulnisprodukten überfättigen.

> Endlich ist ein klüstiger Gesteinsboden — und dies bezieht sich auf alle drei Schichten - vollständig auszuschließen, da er über dem Sarge die Bildung einer luft- und wasserdichten Decke bewirken würde, was den geschilderten Hauptanforderungen geradezu entgegengesetzt wäre. Außerdem könnten die Tagwasser sich in den Klüften und Hohlräumen der Verwefungszone ansammeln, und somit könnte es geschehen, dass die Särge oft im Wasser stehen.

Aus demselben Grunde ist für die oberste Schicht auch jede ungleichmäsig

zusammengesetzte Bodenart strenge zu vermeiden, da es, wie z. B. bei Lehm mit Kies- oder Sandadern, geschehen könnte, dass diese letzteren als Wasserabzugskanäle tätig sind und das Wasser in die Verwesungszone hinableiten könnten.

Für die mittlere oder Verwesungsschicht, die auch Absorptionsschicht genannt werden kann, eignen sich nur solche Bodenarten, welche der größten mechanischen und chemischen Effekte fähig sind. Somit stellen sich kalkhaltige Bodenarten als die geeignetsten und allergünstigsten dar, in erster Linie Kalktuff (kalkreichste Art mit 93 bis 98 Vomhundert Kalk), Löß (bis 25 Vomhundert Kalkgehalt), serner Gipsmergel (letzterer aber nur dann, wenn sein Kalkgehalt wegen der Löslichkeit des Kalkes im versickernden kohlensauren Wasser nicht unter 8 bis 10 Vomhundert sinkt).

t r it

erwelungs-

fchicht.

Auch Mergelsand ohne gröbere Gemengeteile ist zulässig. Die hohe Bedeutung des Mergels für die Zwecke der Absorption besteht in der Neutralisierung der freien Säuren, die sich im ersten Stadium der Fäulnis entwickeln, durch den kohlensauren Kalk und das kohlensaure Magnesium, mit denen alle kalkhaltigen Bodenarten reich versorgt sind. Hierdurch wird der Zutritt weiterer Mengen von Sauerstoff und die Beendigung (Oxydation) der ersten Zersetzungsstuse bewirkt.

Sehr geeignet sind auch für die Absorptionsschicht manche Bodenarten mit Eisengehalt. So ist die mechanische absorbierende Wirkung des spröden eisenhaltigen Tones auf das Ammoniak der Zersetzungsprodukte sehr groß. Die chemische Wirksamkeit dieser Bodenart macht sich darin geltend, dass manche Säuren der saulen Zersetzung, wie Schwesel- und Phosphorwasserstoff, Verbindungen mit dem Eisenoxyd eingehen, indem sie schwesel- und Phosphoreisen bilden, die durch weitere Oxydation zu schwesel- und phosphorsauren Salzen (Sulfaten und Phosphaten) werden.

Es sei hier auch der eisenhaltige Lehm erwähnt, dessen Absorptionswirkung auf das Ammoniak nachgewiesen wurde; überhaupt ist in der mittleren Schicht ein beträchtlicher Gehalt an Lehm als wünschenswert zu erachten, da er, die Poren des Bodens verengend, die Aufnahme der löslichen Fäulnisprodukte und deren Abgabe an die niedergehenden Tagwasser bewirkt und somit als Regulator tätig ist.

Diese bislang angesührten Bodenarten sind in erster Reihe zu empsehlen. Die große Ausgabe der Neutralisierung schädlicher Fäulnisprodukte der Zersetzungszone kann nur durch entsprechende, mechanisch und chemisch stark wirkende Bodenarten erfüllt werden.

Die für die oberste Schicht als geeignet erwähnten Bodenarten sind unter Umständen auch für diese zweite Schicht als zulässig zu betrachten, aber nur in einer dichteren, absorptionssähigeren Zusammensetzung. Bei zu starker Porosität dieser Schicht könnte die Folge eintreten, dass sie durch die in einem solchen Falle zu schnell dem Grundwasser zusliessenden Tagwasser ausgewaschen und hierdurch das Grundwasser verunreinigt würde.

Die Stärke der untersten und für die Filtrationszwecke wichtigsten Erdschicht endlich, des sog. Filtrats, von dessen Tätigkeit der Hundertsatz der schädlichen organischen Substanzen im Grundwasser abhängig ist, wechselt je nach der Beschassenheit der Bodenart, bezw. der Weite der Bodenporen. Bei weiteren Hohlräumen, wie sie grober Kiessand (Grand), Schotter, Gerölle etc. besitzen, ist die Stärke des Filtrats mit über 50 cm anzunehmen. Für Bodenarten mittlerer Porosität, z. B. Sand und Grand bis zu einer Korngröße von 2 mm Durchmesser, genügt eine Stärke von

Filtrations

50 cm, während eine dichtere Fügung (wie bei verschiedenartigen Mischungen von Ton, Lehm und Sand) nur einer weniger als 50 cm starken Filtrationsschicht bedarf.

Man kann die Tätigkeit des Filtrats als eine Fortsetzung der Tätigkeit der Absorptionsschicht betrachten. Was diese zu leisten nicht im stande war, wird zur Aufgabe des Filtrats, welches die in den versickernden Tagwassern gelösten organischen Stoffe bis zu ihrer letzten Oxydationsstuse, also bis zur vollkommenen Neutralisierung, zurückhalten muß. Von diesem Standpunkte aus sind auch für die unterste Bodenschicht die schon erwähnten kalk- und eisenhaltigen Bodenarten als wünschenswert zu bezeichnen.

Bodenfeuchtigkeit. Die große Bedeutung des niedersickernden Bodenwassers (Regen- und Schnee-wassers), welches dem Boden wechselnden Feuchtigkeitsgehalt verleiht, besteht einerseits in seiner Fähigkeit, die gassörmigen Zersetzungsprodukte (wie z. B. Kohlensaure und Ammoniak) zu absorbieren und ihre Dissuson nach außen zu verhindern, andererseits in der durch dieses kohlensaure Wasser verursachten Auslösung der nichtslüchtigen (sesten und flüssigen) Zersetzungsprodukte. Die durch das Bodenwasser verursachte Feuchtigkeit darf aber nicht zu lange andauern, und je schneller sie wieder der Trockenheit weicht, desto mehr wird der Zerstörungsvorgang den Charakter der Verwesung annehmen.

Der zu große Feuchtigkeitsgehalt solcher Bodenarten, welche sür die oxydierende Lust undurchlässig sind (der sog. nassen oder kalten Bodenarten) könnte eine Leichenwachsbildung (Adipocire), d. h. die Umwandelung der menschlichen Leichengewebe und besonders der Eiweisstosse in eine Fettart, verursachen. Dies wäre eine höchst widerliche und antihygienische Art der Zersetzung, die sich weder als ein Verwesungs-, noch als ein Fäulnisvorgang darstellt 13).

Auch bei zu großer Trockenheit des Bodens wird der Zersetzungsprozess aufgehalten, weil die Leichen, besonders die Kinderleichen, wasserarm werden und die Entwickelung der tierischen Organismen stark gehemmt ist. Es kann daher, wenn kein neues Wasser zum Leichnam hinzutreten kann, das Austrocknen (die Mumisikation) der Leiche eintreten, was vielleicht vom ethischen und hygienischen Standpunkte aus die wünschenswerteste von allen natürlichen Bestattungsarten wäre, jedoch vom wirtschaftlichen Standpunkte nicht empsohlen werden kann, weil in diesem Falle die Wiederbenutzung des Begräbnisplatzes ausgeschlossen sein würde. Im übrigen würden im Falle einer großen Anhäufung mumisizierter Leichen immerhin auch für die öffentliche Gesundheit große Nachteile entstehen.

32. Bodenluft. Die Zusammensetzung der Grund- oder Bodenlust ist abhängig von der Durchlässigkeit des Bodens in Bezug aus seinen Lust- und Feuchtigkeitsgehalt. Die Bodenlust wird einerseits durch das Eindringen der atmosphärischen Lust, andererseits durch die nach außen diffundierenden Gräbergase und durch die Temperaturunterschiede zwischen der atmosphärischen und der Bodenlust in Bewegung gesetzt. Auch spielen unter der Voraussetzung eines lockeren Bodens die starken Windströmungen an der Erdobersläche eine wichtige Rolle. Beim hestigen Eindringen der atmosphärischen Lust, die den Verwesungsvorgang begünstigt, wächst der Gehalt der Bodenlust an Sauerstoff; dagegen wird der schädliche Kohlensäure- und Ammo-

<sup>13)</sup> Die Umwandelung in Leichenwachs ist in Zürich auf dem an der Promenade gelegenen Friedhof beobachtet worden; sie hat seiner Zeit eine gewisse Aufregung hervorgerusen und Anlass zu der dortigen Bewegung sür Leichenverbrennung gegeben. — Auch bei der Räumung (im Jahre 1785) des Friedhoses Des Innocents zu Paris (der seit dem XVI. Jahrhundert als Hauptbegräbnisplatz für Paris gedient hat) stieß man zum großen Teile auf Leichen, die nicht völlig verwest, sondern in Fettwachs umgewandelt waren.

niakgehalt vermindert. Andererseits bedingt wieder der relative Feuchtigkeitsgehalt des Bodens das Steigen und Sinken des Grundwasserspiegels, und hiermit ist auch das Verdrängen und Wiedereindringen der Bodenlust verbunden.

Hierdurch wird ein steter Wechsel in der Zusammensetzung der aus der atmosphärischen und der Gräberlust bestehenden Bodenlust und auch in ihrer Bewegung nach verschiedenen Richtungen, und zwar hauptsächlich in der lotrechten, verursacht.

Die meteorischen Tagwasser sickern, nachdem sie zu einem kleinen Teile an der Oberstäche verdunstet oder oberstächlich abgestossen sind, durch die verschiedenen Bodenschichten und sammeln sich in einer gewissen Tiese aus einer undurchlässigen Schicht, wo sie den Grundwasserstrom bilden. Der abwechselnd steigende und sallende Grundwasserspiegel, welcher vom relativen Feuchtigkeitsgehalte der Lust abhängig ist, übt aus den Charakter des Zersetzungsvorganges einen bedeutenden Einslus aus. Der günstige Verlauf des letzteren hängt vom Abstande des Grundwasserspiegels von der Grabsohle ab.

Wenn die zulässige Grenze des Grundwasserstandes überschritten wird und hierdurch das Grundwasser in den Bereich der Zersetzungszone einzudringen droht, so wird dem Uebel durch die Trockenlegung (Drainage) des Gräberseldes abgeholsen. Dieser Drainage wird entweder der ganze Begräbnisplatz oder, da die Schwankungen des Grundwasserspiegels von der Bodenbeschaffenheit abhängen und daher an verschiedenen Stellen verschieden sein können, auch nur der betressende Teil davon (Sektion) unterzogen.

Wenn der Friedhofboden Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, so sucht man häufig gleichfalls in der Drainage einen Ausweg; doch ist die Benutzung eines solchen Friedhofbodens überhaupt verwerslich.

Die hier verwendeten Drainrohre sind glasierte Tonrohre und besitzen 25 bis 100 mm lichte Weite, 9 bis 15 mm Wandstärke und 320 bis 370 mm Länge. Die Stösse werden mit Zement oder Asphalt gedichtet, um das Einwachsen der Baumwurzeln zu verhindern. Die Tiese, in welcher die Drainrohre gelegt werden, beträgt je nach der Tiesenlage des höchsten Grundwasserstandes 1,25 bis 3,00 m. Der Abstand der einzelnen Rohrleitungen voneinander soll das 10- bis 25sache der Tiese, in welche sie gelegt sind, betragen.

Wenn das Gelände genügendes Gefälle hat, werden die Drainwasser behuss sicherer Desinsektion auf eine Wiese geleitet und müssen wegen ihrer starken Verunreinigung wie städtische Kanalwasser behandelt werden. Muss aber eine künstliche Vorslut geschaffen werden, dann wird das Drainwasser in besonderen Brunnenschachten gesammelt und mittels Pumpenanlagen mit Motorbetrieb an die Erdobersläche besördert und abgeleitet.

Die Desinsektion der abgeleiteten Drainwasser wird ost bis zu einem gewissen Grade durch künstlich geschassenes Filtrat bewirkt.

Dies ist z. B. in Bordeaux der Fall, wo die in einer Tiese von 2 m unter der Hauptallee des Friedhoses angelegten Drainrohre in Sammelschachte münden, welche mit einer Filtrationsschicht von Kiessand umgeben sind. Auf diese Weise sließen die siltrierten Abwasser in die Devèse ab.

Die Entwässerung auf dem israelitischen Friedhose zu Breslau ersolgt durch Klärgruben nach einer unter der Gräbersohle verlegten Drainageleitung. Durch diese sliesen die Abwasser nach einer Reinigungsanstalt (System Hulwa) und von dort nach den Deichgräben.

Oft werden auch die untersten Schichten der Zersetzungszone (also unter der Handbuch der Architektur. 1V. 8, c. 3

33. Grundwaffer. Gräbersohle) durch sekundäre Drainrohre entwässert. Eine solche Anlage ist in Verfailles durchgeführt.

In keinem Falle aber darf das abgeleitete Drainwasser als Nutzwasser verwendet werden.

In Wiesbaden gelangen die Abwasser, die aus dem Nutzwasser und den aus den Grüften herstammenden Leichenslüssigkeiten bestehen, in den Hauptkanal des friedhöslichen Entwässerungsnetzes und werden, nachdem sie daselbst durch das aus der städtischen Wasserleitung stets zusließende Wasser teilweise gereinigt wurden, zur weiteren Filtrierung in den Wald geleitet und in Lausgräben verteilt.

Der oft den Drainrohren zugeschriebene Vorteil, welcher darin bestehen soll, dass die Wasserableitung auch gleichzeitig eine unterirdische Lüstung bewirkt, kann eher als ein Nachteil betrachtet werden; denn den Gräbergasen, welche durch das sließende Drainwasser in die Rohre mitgerissen werden, wird im Falle der Ableitung auf Wiesen und dergl. hierdurch ein freier Austritt geboten und die Möglichkeit der Verunreinigung der atmosphärischen Lust herbeigesührt. Diese Gesahr könnte allerdings durch Anwendung eines Wassergeruchverschlusses abgewendet werden.

Die Misstände eines zu hohen Grundwasserstandes sucht man oft durch künstliche Erhöhung (Ausschüttung) des Bodens oder auch für den Fall, dass das Wasser von einer undurchlässigen Filtrationsschicht ausgehalten wird, durch Bohrungen der letzteren an verschiedenen Stellen nachzuhelsen. Doch kann diese Massnahme nicht als ernst und dauerhaft betrachtet werden. Die sesten und flüssigen, von den Tagwassern mitgerissenen Fäulnisstoffe könnten bald die Verstopfung solcher Bohrlöcher verursachen und das Wiedererscheinen der alten Nachteile zur Folge haben.

Das gleiche läst sich von den bei schlecht durchlässigen Bodenarten vielempsohlenen Abzugsrinnen sagen. Hierdurch würde nur den Misständen an der Erdobersläche abgeholsen, während die Hauptnachteile im Unterboden bestehen blieben.

In der Entwickelung der tierischen und pflanzlichen Organismen, die den Zerstörungsprozess des Leichnams bewirken, spielt unter anderen Faktoren auch die Temperatur des Bodens — die sog. Bodenwärme — eine wichtige Rolle. Der Zersetzungsvorgang erfordert gewisse maximale und minimale Temperaturgrenzen, innerhalb deren er sortschreiten kann. Bei Ueberschreitung dieser Grenzen treten sofort Erscheinungen auf, die nicht mehr den Zersetzungscharakter tragen.

Hiernach bilden die Bodenarten mit einer konstanten Temperatur von 0 Grad C. (in Polargegenden), andererseits auch die Sandwüsten am Aequator eine schützende Hülle für die Leichen, die im ersteren Falle unzersetzt konserviert <sup>14</sup>), im zweiten Falle vollständig ausgetrocknet und mumifiziert werden <sup>15</sup>).

Diese Fälle sind als kritische Momente zu bezeichnen und sind, da die menschliche Hülle dabei unverändert erhalten bleibt, für die öffentliche Gesundheit auch die am wenigsten gesährlichen. Am gesährlichsten in dieser Beziehung aber sind die Temperaturen von 4,5 bis 7 Grad C., welche in kalten und nassen Bodenarten vorkommen, in denen sich der Zersetzungsvorgang verlangsamt und wobei die Lebensfähigkeit der insektiösen Bazillen begünstigt wird.

Somit ist eine in gewissen Grenzen sich bewegende Bodenwärme für den günstigen Verlauf der Verwesung unbedingt nötig. Die Wärmeabsorption verschiedener Bodenarten hängt von ihrer spezisischen Wärme und von ihrer Farbe ab. Je nasser

34. Bodenwärme

<sup>14)</sup> Die Graberfunde in Polargegenden weisen dies in manchen Fällen deutlich nach.

<sup>18)</sup> Hiermit ist auch die oft Jahrtausende betragende Dauer der Erhaltung von ägyptischen und mittelafrikanischen Mumien zu erklären.

die Bodenart ist, desto mehr Wärmeeinheiten verbraucht sie zu ihrer Erwärmung; deshalb werden seuchte Bodenarten gleichzeitig kalte genannt. Je heller gesärbt eine Bodenart ist, desto größer ist ihre spezisische Wärme und desto mehr wird die Mumifizierung in ihrem Entstehen gehemmt; darum sind solche helle Bodenarten als schützende Hülle über der Zersetzungszone als günstig zu bezeichnen. Dagegen eignen sich für die Zersetzungszone selbst mehr die dunkel gesärbten Bodenarten, da sie oft in dieser Tiese (besonders bei geringer Durchlässigkeit) ungenügende Bodenwärme länger zurückhalten und den Verlauf der Verwesung dadurch begünstigen.

Zuletzt ist auch die Wärmeabsorption des Bodens von seiner mehr oder weniger geneigten Lage abhängig.

Die vielen Nachteile, die in den ersten Stusen des Zersetzungsvorganges entstehen können, sucht man oft durch Bepflanzung des Friedhosbodens zu neutralisieren. Die Vegetation der Begräbnisplätze hat gewis ihre hygienische Bedeutung, da der Pflanzenwuchs erstens zur Verarbeitung der Leichenzersetzungsprodukte viel beiträgt und zweitens als ein gewisser Entwässerungsfaktor sür seuchte Bodenarten dienen kann.

35. Prlanzenwuchs.

Zu diesem Zwecke eignen sich besonders die wasserabsorptionsfähigen Erlen. Vom ersteren Standpunkte aus werden deswegen sonnige, den Pflanzenwuchs begünstigende Lage des Friedhofgeländes und in kälteren Gegenden Anpflanzungen bestimmter Baumarten, wie Eichen, Tannen, Pappeln und Akazien, empsohlen. Ihre Aufgabe besteht einerseits im Auffaugen der Zersetzungsprodukte, was durch die Wurzeln beforgt wird, welche daher befonders lang fein follen, damit fie in die Zersetzungszone tief eindringen; andererseits haben diese Baumarten die Verarbeitung der schädlichen Gase durch die Kronen in Sauerstoff und Ozon zu bewirken. Allerdings wären die Vorteile des Pflanzenwuchses tatsächlich sehr bedeutend, wenn die eben ausgesprochene Voraussetzung in allen Einzelheiten auch wirklich eintressen wurde. Indes wurde nachgewiesen, dass die Produkte der ersteren Fäulnisstuse, wie Ammoniak, Schwefel- und Phosphorwasserstoffe, flüchtige Kadaveralkaloide u. a., für eine günstige Beschaffenheit der Wurzeln und den dadurch bedingten Pflanzenwuchs eher schädlich als zuträglich sind. Nur die oxydativen Zersetzungsprodukte, vor allem in der letzteren Oxydationsstufe, wie z. B. Kohlensaure, salpeter- und phosphorfaure Salze, find für die Pflanzenwelt von vorteilhafter Wirkung.

Dies sind aber auch gleichzeitig diejenigen Produkte, deren Entweichen in die Atmosphäre, wie Kohlensäure, oder Verbleiben im Erdboden, wie die Salze, keinen schädlichen Einstus mehr auf die Gesundheit ausüben können. Somit ist der Dienst, welchen die Leichen der Vegetation durch die Sterilisierung des Erdbodens mit den salpeter- und phosphorsauren Salzen erweisen, viel größer als der Dienst, welchen der Pflanzenwuchs der durch die Leichen gefährdeten öffentlichen Gesundheit erweist. Insolge dieser Sterilisierung eignet sich das Friedhosgelände nach einigen Rotationen zu Agrikulturzwecken und Gartenanlagen sehr gut.

# b) Bedingungen für den hygienischen Betrieb der Erdbestattung.

Bei den Erdbestattungen soll der Bedingung eines regelrechten Betriebes die gleiche Bedeutung beigemessen werden wie der eben besprochenen Bedingung, wonach vor der Benutzung eines Grundstückes zu Friedhofzwecken eine genaue Prüfung seiner geologischen Beschaffenheit stattzusinden hat. Der regelrechte Betrieb ist mit der richtig sestgesetzten Zeit sür die Wiederbenutzung des Erdgrabes, dem

30. Regelrechter Betrieb fog. Begräbnisturnus, in erster Linie und mit der richtigen Behandlung des Begräbnisgeländes während seiner Belegung, d. h. mit der geordneten und richtigen Anlage und Benutzung der Gräber (siehe Näheres hierüber in Kap. 3, unter b, 1 u. 2) in zweiter Linie in Zusammenhang zu bringen.

37. Begrābnisturnus. In den verschiedenen Ländern beruht der sestgesetzte Turnus meistens auf den praktischen Ersahrungen, die man in den Friedhösen der Hauptstädte gemacht hat. Somit schwankt der Turnus, je nach den verschiedenen Verordnungen, zwischen 5 und 30 Jahren, wobei für die Kindergräber eine kürzere Frist sestgesetzt ist. Es ist aber untunlich, die Wiederbenutzung des Erdgrabes einer allgemeinen städtischen Verordnung zu unterwersen. Rein örtliche Verhältnisse und die genaue Untersuchung des Bodens können allein für diese Festsetzung massgebend sein und die Gesahr, die bei einer unrichtigen Wiederbenutzung des Erdgrabes entstehen könnte, ablenken Jedensalls sollte man mit der endgültigen Festsetzung des Begräbnisturnus den Ablauf des ersten derselben abwarten.

Die Zersetzung in den sandigen Bodenarten dauert nach vorgenommenen Untersuchungen im Kies- und Sandboden für Erwachsene 7, für Kinder 5 Jahre, nach deren Verlauf nur Knochen und etwas amorphe, humusreiche Substanzen als Ueberreste zu konstatieren sind. Im seinkörnigen Sand geschieht die Zersetzung etwas langsamer. Lehmgehalt verlangsamt die Zersetzung, und bei Lehmboden mit nur geringem Sandgehalt ist der Turnus sür Erwachsene aus 9 und sür Kinder aus 5 Jahre sestgesetzt worden. Diese Annahme könnte auch in analogen Fällen gemacht werden, vorausgesetzt, dass zeitweise Beseuchtung des Erdbodens stattsindet und dass die Grundwasserverhältnisse günstig sind.

In feuchten Bodenarten geschieht die Zersetzung allerdings viel langsamer. Am günstigsten sind in dieser Beziehung kalk- und eisenhaltige Bodenarten, bei denen die Zersetzung die kürzeste Zeit in Anspruch nimmt. So z. B. genügt der 7jährige Turnus sür Erwachsene und der 4jährige sür Kinder in München, dank der günstigen Beschaffenheit des Bodens (Kalkgeröllboden), vollkommen.

Eine unrichtige Festsetzung des Begräbnisturnus kann die Uebersättigung des Bodens und seine Absorptionssähigkeit herbeisühren. Die Hauptsache hierbei ist, dass man sich bei der Festsetzung des Turnus gerade nur knapp mit der Frist begnügt, die der Leichnam zur Zersetzung braucht. Mit dem Abschlusse des Reduktionsvorganges aber ist die oxydative Verarbeitung der Fäulnisstosse in unschädliche Produkte sehr ost noch nicht vollendet, und bei den leichten, porösen Bodenarten nimmt sie noch eine gewisse Zeit in Anspruch, besonders wenn schon einige Rotationen stattgesunden haben. Deshalb muß man sich bei der Bestimmung des Turnus nach der mechanischen und chemischen Wirkung des Erdbodens richten und den Gehalt an organischen Substanzen nach jeder Rotation genau prüsen.

Am wenigsten hat man diese Nachteile bei jenen Bodenarten zu befürchten, welche aus alkalischen Erden (Kalk, Magnesium u. s. w.) bestehen und Eisengehalt ausweisen. Je größer dieser Gehalt ist, desto größer wird auch die Resorptionsfähigkeit solcher Bodenarten, und desto schwerer unterliegen sie einer Uebersättigung. können also jahrhundertelang ihrem Zweck entsprechen.

Im allgemeinen ist in Bezug auf den Turnus die Hygiene mit dem sozialökonomischen Standpunkte nicht in Einklang zu bringen. Vom hygienischen Standpunkte wäre es am rationellsten, um die Uebersättigung des Bodens zu vermeiden, den Turnus so groß wie möglich zu halten; vom Standpunkte der Ethik aus wäre dies gleichfalls zu befürworten. Vom wirtschaftlichen Standpunkte ist dies aber infolge der mit der Zeit immer größer werdenden Abmessungen der städtischen Friedhofanlagen unzulänglich.

Der Uebersättigung des Bodens wird auch durch die reichliche Bemessung des Grabraumes vorgebeugt. Hierin liegt daher gleichfalls eine wichtige Bedingung sur den hygienischen Betrieb eines Friedhofes.

#### Literatur

über »Friedhöfe im allgemeinen«.

Travaux de Paris. Établissements de bienfaisance, Revue gén. de l'arch. 1862, S. 223.

RUPPELL. Ueber die Wahl der Begräbnissplätze. Viert, f. gerichtl. u. öff. Medicin, Bd. 8, S. 23.

Daly, C. Architecture funéraire. Spécimens de tombeaux, maufolées, chapelles funéraires, farcophages, stèles, pierres tombales, croix etc., principalement dans les cimetières de Paris. Paris 1873.

Cemetery. Building news, Bd. 25, S. 452.

Les pompes funèbres de Paris. Établissement central de la rue d'Aubervilliers. Nouv. annales de la const. 1875, S. 33.

MARTIN-BARBET. Des cimetières au point de vue de l'hygiène publique. Annales d'hygiène publique, Bd. 43, S. 95.

Schaeck-Jaquet, C. La sépulture particulièrement les cimetières et nécropoles. Genf 1876.

Rücksichten bei Anlage neuer Begräbnissplätze. Deutsche Bauz. 1876, S. 178.

Der Einfluss der Friedhöfe auf ihre Umgebung. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 5.

Concours de la fociété centrale d'architecture. Projet de Campo-Santo. L'émulation 1880, Pl. 10-11, 12.

Lossier, L. Des conditions d'un bon cimetière. Revue d'hygiène 1880, S. 446.

Mortuaries for towns and villages. Builder, Bd. 39, S. 367, 381.

VALLIN, E. La question des cimetières. Revue d'hygiène 1881, S. 633.

A campo fanto for interment and cremation. Builder, Bd. 41, S. 581.

Pettenkofer, v. u. v. Ziemssen's Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. Theil II, Abth. 1, 1. Hälfte: Beerdigungswesen. Von F. Erismann. Leipzig 1882.

Kuby. Die hygienischen Anforderungen an Anlage und Benutzung der Begräbnissplätze. Deutsche Viert, f. öff. Gesundheitspflege 1882, S. 462.

Ueber die hygienischen Anforderungen an Anlage und Benutzung der Friedhöse. Deutsche Viert. f. öff. Gesundheitspslege 1882, S. 11.

Gosse. Du choix d'un terrain pour un cimetière. Revue d'hygiène 1882, S. 790.

Italienische Camposanto-Anlagen. Deutsche Bauz. 1883, S. 569, 593.

Ein idealer Friedhof. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 183.

Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens in Berlin 1882/83. XI. Begräbnisplätze. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 474.

Die Friedhofsanlagen. HAARMANN'S Zeitschr. f. Bauhdw. 1883, S. 162, 171, 179, 188; 1884, S. 4, 11. Projet de cimetière monumental. L'émulation 1886, Pl. 32-35.

Bertoglio, L. Les cimetières au point de vue de l'hygiène et de l'administration. Paris 1889.

Begräbniswesen in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a. S. im Jahre 1891. Festschrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Versammlung der Gesellschaft deutscher Natursorscher und Aerzte Halle 1891. S. 191.

Beurtheilung von Entwürfen zur Anlage oder Erweiterung von Begräbnissplätzen etc. Deutsche Bauz. 1892, S. 116.

Bestattungsanlagen in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd, II, S. 207.

WALDNER, H. A. Moderne Friedhofkunst. Deutsche Bauhütte 1903, S. 273, 282, 301.

MAIER, H. & K. Wöhr. Neue Formen der Friedhof-Architektur etc. München 1903-04.

PIETZNER, H. Landschaftliche Friedhöse. Leipzig 1904.

JURASS, P. Friedhofschmuck und Grabbepflanzung. Mit einem Vorwort: Der Friedhof in heutiger Zeit etc. Leipzig 1904.

FAYANS, S. Die Entwicklung der modernen Friedhofsanlagen und der verschiedenen Bestattungsarten vom Standpunkte der Technik und Hygiene etc. Wien 1905.

Zetsche, C. Friedhofkunst. Architektonische Rundschau 1905, S. 9.

Friedhöfe zu Mannheim: Mannheim und seine Bauten. Mannheim 1906. S. 401.

# 2. Kapitel.

# Anordnung der Begräbnisplätze im allgemeinen.

# a) Wahl des Geländes.

38. Lage und Windrichtung. Nachdem die Zeit der fog. »Kirchhöfe« vorüber war, befaste man sich bei den neu entstandenen Friedhösen und zuletzt Zentralfriedhösen mit dem Problem ihrer Lage und kam zu dem Ergebnis, dass die freien und hochgelegenen Friedhosplätze den hygienischen Ansorderungen am meisten entsprechen. Die sreie, der Sonnenwirkung ausgesetzte Lage ermöglicht einen rascheren Wechsel der atmosphärischen Luft und bewirkt hierdurch den Zutritt größerer Mengen von frischer, oxydierender Luft in die Friedhosgräber.

Die Anlage von Friedhöfen auf Grundstücken, welche höher liegen als die nächsten bewohnten Ortschaften, bezw. deren höchstgelegene Wohnhäuser, bewirkt, dass die über dem Friedhofgelände sich bildende, ost mit gefährlichen Fäulnisgasen überfüllte Lustzone höher zu liegen kommt als die unmittelbar über der bewohnten Ortschaft liegende Lustschicht. Die erstere könnte daher mit letzterer nur bei starkem, in der Richtung nach der Stadt zu wehendem Winde vermengt werden.

Von diesem Standpunkte aus spielt auch die Windrichtung eine überaus wichtige Rolle, und doch wird sie selbst bei den neuzeitlichen Friedhosentwürsen zu wenig berücksichtigt, und es wird die Ansorderung, dass der Friedhos eine der herrschenden Windrichtung unbedingt entgegengesetzte Lage erhalten solle, ost vernachlässigt.

Im allgemeinen ist, unter der Voraussetzung, das dieser Grundsatz befolgt wird, eine dem Winde stark ausgesetzte Lage des Friedhofgrundstückes als äußerst wünschenswert zu bezeichnen, da der Wind insolge seiner reinigenden Kraft in Bezug auf die Friedhoflust als natürliches Lüstungsmittel bezeichnet werden kann.

Man sucht die Nachteile einer zu niedrigen Lage des Friedhosgeländes und einer ungünstigen Windrichtung, insbesondere die dadurch entstehende Möglichkeit einer Verpestung der nächsten bewohnten Ortschaften, durch Baumanlagen zu verhindern. Zu gleichem Zwecke werden die Friedhöse ost mit hohen Einsriedigungsmauern umgeben, die jedoch diese Ausgabe nicht zu erfüllen vermögen, da die Kolumbarienarkaden, denen die schädlichsten Ausdunstungen entströmen, ost bis 6 m Höhe erhalten. Deshalb muß der Höhenlage des Friedhosgrundstückes eine große Bedeutung beigemessen und besonders hügeliges Gelände empsohlen werden. Vermieden dagegen sollen Plätze an steilen Abhängen werden, da sie im Falle starker meteorischer Niederschläge der Ueberschwemmungsgesahr ausgesetzt sind.

39. Grundwasserstromung. Eine ebenso wichtige, wenn nicht noch wichtigere Rolle als die Windrichtung spielt bei der Wahl des Grundstückes die Richtung des Grundwasserstromes. Diese muß ebenso wie die Windrichtung von der Stadt abgewendet sein, da sonst die pathogenen Bakterien des Friedhosbodens, die mit dem Grundwasserstrome mitgerissen werden können, in das Grundwasser, also auch in das Brunnenwasser der Stadt gelangen und zu Epidemien Anlass geben können.

Seit die nachteilige Wirkung der Verbauung der nächsten Umgebung von Friedhofanlagen erkannt worden ist, hat man in vielen Ländern Anordnungen über die Entsernung der Friedhöse von bewohnten Ortschaften getroffen. Diese Vorschristen stimmen aber durchaus nicht miteinander überein, da darin der Abstand der Friedhöse von den bewohnten Ortschaften und von den nächsten Brunnen innerhalb der Grenzen von 10 bis 370 m schwankt, so dass diese Massregeln sich nur als wenig wertvoll, ja als nutzlos darstellen.

Entfernung von bewohnten Ortfchaften.

So bestimmt ein französisches Dekret aus dem Jahre 1807 diese Entsernung mit 100 m, ein englisches auf 183 m (= 200 Yards). Ein österreichisches, unter Kaiser Josef erlassenes Gesetz normiert bei geringem Tiesstande des Grundwassers das Mindestmass dieses Abstandes auf 50 m, sonst aber auf 10 m,

Die später sestgesetzten Entsernungen entsprechen schon mehr den Ansorderungen der Hygiene.

So wird z. B. in Russland die geringste Entsernung von den Weichbildgrenzen plattländischer Gemeinden auf 1067 m (= 1 Werst) testgesetzt. Die im Jahre 1875 vorgenommenen Untersuchungen des überaus seuchten Bodens in der Umgebung von St. Petersburg hatten auch zur Folge, dass die zwei großen Friedhöse im Süden und Norden der Stadt in einer Entsernung von 12 und 14 km an den Eisenbahnwegen angelegt wurden.

Auch in anderen Städten wird die Entfernung der neuangelegten Friedhöfe von der Stadt bedeutend größer angenommen. Der neue öftliche Friedhof zu München ist 3½ km vom Mittelpunkte der Stadt entfernt. Beim Wiener Zentralfriedhofe beträgt dieser Abstand 11 km, beim Hamburger Zentralfriedhofe in Ohlsdorf 12 km.

Am allerrichtigsten erscheint uns die seitens des Gesundheitsrates des Departements Gironde im Jahre 1875 angeordnete Größtentfernung von 11 km. Das Ueberschreiten dieses Höchstmasses wäre vom wirtschaftlichen Standpunkte nicht zu empsehlen.

Ein wichtiges Hindernis für das stetige Beibehalten dieses vorgeschriebenen Abstandes besteht in der stets zunehmenden Ausbreitung der Städte, so das bei einer ungenügenden Entsernung der Friedhöse von ihnen dieser Abstand schließlich auf Null reduziert wird.

Von diesem Standpunkte aus empfiehlt es sich, soweit es die örtlichen und die Geländeverhältnisse gestatten, die Friedhöse nördlich oder nordöstlich von der Stadt anzulegen, da sich ersahrungsgemäs die Städte in südlicher und westlicher Richtung auszubreiten pslegen. Im entgegengesetzten Falle müste mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Verbauung des den Friedhos ringsum einschließenden Geländes außer dem Friedhosgrundstück auch noch eine mit dem Bauverbote belastete Quarantänezone angekaust werden, deren Größe von den örtlichen Anordnungen über die kleinste Friedhosentsernung abhängen würde. Dies ist auch beim östlichen Friedhose zu München der Fall gewesen.

Die gesamte Friedhoffläche besteht:

Bestandteile.

- 1) aus dem von den Gräbern eingenommenen Gelände, dem fog. Gräberfeld, und
- 2) aus der zu Gräbern nicht verwendeten Grundfläche, welche zur Anlage von Alleen, freien Plätzen und zu Bepflanzungszwecken ausgenutzt wird.

### b) Größe eines städtischen Begräbnisplatzes.

Die Berechnung der gesamten Grundfläche eines Gräberseldes geschieht durch Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre mit dem durchschnittlichen Flächenraum, der für je ein Grab und das in Längs- und Querrichtung sich anschließende

Gräberfeld.

Zwischenstück bestimmt ist, und der Zisser der im Jahre zu erwartenden Sterbefälle<sup>16</sup>). Letztere Zisser bestimmt sich aus dem Durchschnitte der letzten 10 Jahre, wobei man, falls die Bevölkerung jährlich zuwächst, annimmt, dass die Progression der Zunahme durch weitere 10 Jahre erhalten bleibt. Hierbei muss in Rücksicht gezogen werden, dass im Falle von Epidemien die Sterblichkeit noch über den Durchschnitt wächst und insolgedessen die letztere Zisser dieser Annahme entsprechend erhöht werden muss.

43. Unbelegtes Gelände, Bezüglich der Größe des freien unbelegten Geländes herrschen verschiedene Meinungen. Die Anhänger der Gartenkunst, denen die pflanzliche Ausgestaltung der Friedhöse am Herzen liegt, empsehlen zu diesem Zwecke ein Fünstel, ja sogar ein Drittel der Gesamtgrundsläche. Dies ist indes bei dem neu entstandenen Zentralsriedhossystem, wo wirtschaftliche Grundsätze eine wichtige Rolle spielen, als übertrieben zu bezeichnen. Nach diesem Grundsatz müssten z. B. auf dem Wiener Zentralsriedhose, der sich mit seiner Erweiterung über eine Gesamtsläche von etwa 200 ha erstreckt, für pflanzliche Anlagen gegen 50 ha vorbehalten werden.

Da die gegenwärtige monumentale Ausgestaltung die frühere parkähnliche Anlage der Friedhöse verdrängt hat und somit auch der Raum für die erstere berücksichtigt werden muss, lässt sich für die Bepflanzung und die Hauptwege einschliesslich der freien Plätze nicht über 20 Vomhundert des gesamten Friedhosgrundstückes empsehlen.

44. Sektionen. Die ganze Friedhofgrundfläche wird, der leichteren Orientierung wegen, in große und kleine Sektionen eingeteilt, die letzteren in Gräberreihen. Auf den alten Münchener Friedhöfen beträgt die Breite je einer Sektion 30 bis  $40\,\mathrm{m}$  und ihre Länge 50 bis  $60\,\mathrm{m}$ ; dabei find die Wege zwischen den Sektionen (also Hauptwege)  $3,50\,\mathrm{m}$  breit. Auf dem Wiener Zentralfriedhose betragen die Abmessungen der Sektionen ersten Ranges  $180\,\times\,180\,\mathrm{m}$  und diejenigen der Sektionen zweiten Ranges  $100\,\times\,180\,\mathrm{m}$ .

Auf manchen Friedhöfen sind besondere Sektionen sür Erwachsene, besondere sür Kinder bestimmt; dies betrifft aber nur die Reihengräber. Diese wegen der verschiedenen Turnuszeit lobenswerte Einrichtung geht in manchen Städten (Hamburg, München, Wien, Berlin u. s. w.) noch weiter. In Brescia werden die Männerleichen von den Frauenleichen getrennt, also auf besonderen Parzellen beigesetzt.

Am weitesten ging man mit dieser Scheidungseinrichtung in Bologna. Das männliche und weibliche Geschlecht wird nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern getrennt beigesetzt; außerdem haben die sezierten Spitalleichen eine besondere Grundsläche, wobei auch an der Größe der Särge und an der durch diese bestimmten Größe des einzelnen Grabes gespart wird. Die Sargabmessungen betragen in diesem Falle  $1,50 \times 85$  cm. Eine besondere Grundsläche wird auch den Geistlichen zuerteilt. Von Bedeutung ist überdies der Umstand, dass die insektiösen Leichen gleichfalls eine besondere Parzelle für sich haben; hier will man dem mit der Erdbestattung verbundenen Uebelstand dadurch abhelsen, dass man diese Gräber tieser (2,50 m) als diesenigen für nichtinsektiöse Leichen (2,90 m) für Erwachsene, 1,50 m für Kinder) anlegt, was jedoch nicht als richtig angesehen werden kann. In den Gräbern ist serner auf der Sohle eine desinszierende, 22 mm starke Kalkschicht ausgebreitet, was angesichts der möglichen Verunreinigung des

<sup>16)</sup> Beschluss der Königl. Deputation für das Medizinalwesen in Preussen vom 1. November 1892.

Grundwassers als höchst zweckmässig erscheint. Noch zweckmässiger wäre es allerdings, wenn der Sarg an allen Seiten mit Kalk umgeben würde, da dies auch auf die Zusammensetzung der Bodenluft einen heilsamen Einsluss ausüben würde.

# 3. Kapitel.

# Einteilung und Ausnutzung des Friedhofgeländes.

### a) Begräbnisgelände und Baulichkeiten.

Bei der Anlage der neuzeitlichen Begräbnisstätten wird — zum Unterschiede von den früher vielfach planlos angelegten, den Ansprüchen an eine bequeme Verrichtung der Bestattungsseierlichkeiten nicht genügenden Friedhösen — für die sorgsältige Einteilung und Ausnutzung des gesamten Friedhosgeländes in hohem Masse gesorgt. Für die gegenwärtige Einteilung einer Friedhosanlage hat sich in letzter Zeit ein Schema herausgebildet, das in der harmonischen Zusammenstellung der Ausgestaltung der eigentlichen Begräbnisgrundsläche mit der architektonischen Ausbildung der sür die Kultus- und Nützlichkeitszwecke bestimmten Baulichkeiten besteht. Die Anordnung der einzelnen Bauwerke wird von vornherein der natürlichen Bodengestaltung angepasst, und bei der Verteilung dieser Elemente wird sür eine günstige perspektivische Wirkung möglichst gesorgt.

Bezüglich der Behandlung des Begräbnisseldes sind verschiedene Ansichten zu verzeichnen. Von den Anhängern der gärtnerischen Kunst wird, wie schon erwähnt, die parkartige Ausgestaltung des gesamten Friedhosgeländes empsohlen.

Bei der Berücksichtigung des wirtschaftlichen Standpunktes jedoch, der bei einer städtischen Anlage nicht außer acht gelassen werden dars, ist die Verwendung einer angemessenen Grundsläche für parkartige Zwecke, wenn man die großen Kosten des auch weit außerhalb der Stadt gelegenen Grund und Bodens bedenkt, nicht immer durchführbar. Die Verschönerung des Friedhosgeländes durch Blumenparketts, Anpslanzungen u. s. w. ist allerdings immer erwünscht; jedoch soll das Hauptgewicht auf die würdige architektonische Ausgestaltung der Gesamtgrundsläche (außer den Bauwerken mit Terrassen, Springbrunnen, Arkadenbauten u. s. w.), auf möglichst bequemen Verkehr und auf rasche Orientierung aus dem Gräberselde gelegt werden.

In Bezug auf den gärtnerischen Teil sind die neuzeitlichen Friedhofanlagen in zweifacher Weise ausgesührt worden:

- 1) Anlagen, auf denen das gesamte Gräberseld in englischer Weise parkartig ausgebildet ist und die ganze Friedhofanlage somit eine Parkanlage darstellt, und
- 2) Anlagen, auf denen das parkartige Element vom friedhöflichen Gräberfelde getrennt und an seine Ränder verwiesen wird.

Die letzteren Anlagen mit vorwiegend architektonischem Charakter sind infolge des mehr offenstehenden Gräberseldes und der daraus sich ergebenden leichteren Orientierung in den Gräberreihen vorzuziehen. Man kann allerdings den in erster Reihe angesührten parkartigen Anlagen den Vorzug der malerischen Gruppierung nicht versagen; doch entfällt dabei die möglichst weitgehende Ausnutzung des Geländes bis auf seine Bruchteile.

Von großer Wichtigkeit ist es, wenn bei den Friedhöfen mit vorwiegend architektonischem Charakter, bei denen also das parkartige Element eine unter-

45 Begräbnis gelände.

46. Gärtnerische Anlagen. geordnete Rolle fpielt, im Schwerpunkt der Anlage eine Kirche, eine Kapelle oder eine Einfegnungshalle errichtet wird, wenn auch noch ein Blumen-, bezw. Rasen-parkett, das den traurigen Anblick der Begräbnisstätten dem Leichengesolge möglichst entziehen soll, hinzukommt. Hierdurch eröffnet sich auch dem Besucher durch die Toröffnung des Haupteinganges eine freie Aussicht auf die inmitten des dekorativ ausgestatteten Parketts liegende Kapelle.

Parkartige Friedhöfe.

Die parkartigen Anlagen laffen fich als regelmäßige und unregelmäßige unterscheiden. Letztere bedingen einen größeren Aufwand an Grundfläche, die den Gräbern entzogen wird; doch werden sie infolge der ihnen eigenen, mehr landschaftlichen Wirkung in den Städten mit billigerem Grund und Boden bevorzugt. Auf jeden Fall muss aber der Pflanzenwuchs solcher landschaftlicher Friedhöfe nach bestimmten Grundsätzen geordnet und gruppiert und soll schon von vornherein bei der Aufstellung des Grundplanes berücksichtigt werden. Die regelmäsigen Anlagen bieten in den Großstädten und besonders bei vorwiegend ebenem Gelände größere Vorteile in wirtschaftlicher Hinsicht. Auch wird auf derartigen Friedhöfen der Verkehr, was bei jeder städtischen Anlage unbedingt massgebend ist, besonders erleichtert. Der Ersatz für das viel Raum beanspruchende rein landschaftliche Element wird bei der regelmäßigen Einteilung durch die Wechselwirkung von Architektur und Gartenkunst geschaffen. So trägt z. B. die Anlage von Terrassen, Parterres mit farbenprächtigem Blumenschmuck, regelmässigen Ruheplätzen mit Brunnen und Kapellen, auch Rasen- und Pflanzenstreisen seitlich von den Wegen viel zum Vorteile des Gesamteindruckes bei; die Grundfläche, die durch diese Verschönerungen beansprucht wird, ist nur ganz unbedeutend.

48. Baulichkeiten Die auf den Friedhöfen zu errichtenden Baulichkeiten zerfallen in folche für Nützlichkeits- und folche für Kultzwecke. Zur ersteren Gruppe gehören:

- 1) Verwaltungsgebäude, die meist im Anschluss an das Haupteingangstor angeordnet werden. Sie sind entweder von aussen (von der Strasse aus) oder vom Friedhof aus zugänglich. In der Nachbarschaft dieser Gebäude Blumenparketts, bezw. kleine Gärten oder, was häusiger vorkommt, friedhöslichen Zwecken dienende Gärtnereien anzulegen, ist um so empsehlenswerter, als die Verwaltungsgebäude bewohnt zu sein pslegen.
- 2) Baulichkeiten, die für die Aufbahrung und Besichtigung der Leichen dienen. Gesunde, freie und zentrale Lage ist dabei besonders in Rücksicht zu ziehen.
- 3) Baulichkeiten, welche in Städten mit fakultativ zulässiger Feuerbestattung zum Ausstellen der Leichenverbrennungsösen bestimmt sind und in denen noch andere Räumlichkeiten, die bald Nützlichkeits-, bald Kultzwecken (Einsegnungshallen) dienen, untergebracht werden.
- 4) Kultusbauten, in denen seierliche Leichenbestattungen, vorausgehende religiöse Handlungen u. s. w. vorgenommen werden. Hierzu gehören Kirchen, Kapellen, Einsegnungs- oder Parentationshallen, die, wie bereits erwähnt, den Mittelpunkt der Gesamtanlage bilden sollen.

49. Gruppierung der Baulichkeiten Alle diese Baulichkeiten lassen in architektonischer Hinsicht mancherlei Zufammenstellungen zu. Einige davon, die in den ersten neuzeitlichen Friedhofanlagen zum Ausdruck gelangten, sind bereits, da sie sich als versehlt ergaben, ausgegeben worden.

Zu den misslungenen Versuchen gehört z. B. die Verbindung der Verwaltungsgebäude mit der Kapelle; die Vereinigung so verschiedenartiger Elemente ist, so-

wohl aus ethischen wie auch aus architektonischen Gründen, letzteres selbst dann, wenn die beiden Bauwerke durch Hallen getrennt wären, nur schwer denkbar. Anders verhält es sich mit der Frage der Vereinigung von Kapelle und Leichenhallen; diese Anordnung wurde in der letzten Zeit vielsach getroffen und hat sich in allen Beziehungen glänzend bewährt.

Mehrere Beispiele hat auch die Zusammenstellung der Kapelle mit den Hallenbauten sür das Unterbringen von Kolumbarien und von Arkadengräbern aufzuweisen.

Muss die Kapelle bedeutendere Abmessungen erhalten oder wird ein größerer Kirchenbau ersorderlich, was namentlich bei Zentralfriedhösen zutrifft, dann wird von einem unmittelbaren Anschluß der Hallenbauten an die Kirche aus architektonischen Rücksichten (allzu großer Unterschied in der Proportionierung der beiden Bauwerke) abzusehen sein. Doch kann die Zusammensassung beider Baulichkeiten in das Auge gesasst werden, z. B. die Kirche freigelegt werden, und die Arkadenbauten, die alsdann im Halbkreis oder in einem Viereck anzulegen sind, umgeben die Kirche; die Arkaden sind dann an einer Seite offen, damit der Zugang zur Kirche freibleibt.

Die früher versuchte Vereinigung der Kapelle und der Leichenhalle in einem Bauwerke, wobei die Leichenhalle im Untergeschos (Krypta) der Kapelle untergebracht wird, ist als vollkommen verwerslich zu bezeichnen. Wenn auch dadurch im Aufbahrungsraum eine natürliche niedrige Temperatur erreicht wird, so sind Beleuchtung und Lüstung mangelhaft, sowie auch das Einbringen der Särge in eine derart angeordnete Leichenhalle überaus erschwert.

Das Leichenverbrennungshaus hat sich bis jetzt unter den Baulichkeiten eines Friedhofes, infolge der Schwierigkeiten, die der Verbreitung des Feuerbestattungsgedankens in breiteren Volksschichten im Wege stehen, nur eine ganz bescheidene Stellung behauptet. Das Krematorium wird zumeist ganz abgelegen, fast versteckt, errichtet, was dem würdigen Zwecke, den es verfolgt, keinesfalls entspricht. Die Zukunft, die im Namen der Hygiene und der Wirtschaftlichkeit die obligatorische Leichenverbrennung vielleicht mit sich bringen wird, wird auch neuen Zusammenstellungen und Gruppierungen ein freies Feld eröffnen. In diesem Falle wurde uns die Vereinigung der Kapelle, des Leicheneinäscherungshauses und der Leichenhallen in einem Bauwerke — das Krematorium im Untergeschoss der Kapelle und die beiden Leichenhallen für infektiöse und nichtinsektiöse Leichen an die Kapelle als Flügelbauten angeschlossen — am zweckmässigsten erscheinen. Um dieses zentral gelegene Bauwerk würden dann freigelegene Arkadenbauten (mit Aschengräbern) angeordnet werden. Das gesamte und gewohnte architektonische Bild der jetzigen Zentralfriedhofanlage würde daher mit dem Aufgeben der Erdbestattung und mit dem Uebergange zur Feuerbestattung unverändert bestehen bleiben.

Im übrigen lassen sich, abgesehen von der zentralen Lage der Kapelle, bezw. der Zentralfriedhofkirche, für die Anordnung einer großen Friedhofanlage keine allgemein gültigen Regeln ausstellen. Die Baulichkeiten sollen allerdings mit dem übrigen Gräbergelände ein einheitliches Ganze bilden, wenn auch hierbei eine Mannigsaltigkeit bezüglich der Einzelheiten als wünschenswert zu bezeichnen ist.

Das vorstehend Gesagte soll sich im allgemeinen auch auf die Bedingungen für die Anlage der Begräbnisplätze der israelitischen Kultusgemeinden beziehen, die zumeist gesondert angelegt werden; auf Zentralfriedhösen nehmen sie, insolge

50. Israelitische Friedhöse. befonderer religiöfer Vorschriften, einen getrennten Teil des Friedhofes, oft mit befonderen Zugängen, in Anspruch. Doch sind es nur wenige der Gegenwart angehörige israelitische Friedhöse, die nach dem geschilderten Schema sür Begräbnisplätze der christlichen Konsessionen angelegt werden. Zu solchen gehört z. B. der israelitische Friedhos in Breslau. (Siehe Kap. 4, unter b, 7.)

Zumeist find aber Gefamtanordnung, Bestimmung und Verteilung der einzelnen Baulichkeiten auf den israelitischen Friedhöfen im wesentlichen verschieden von denjenigen der Friedhöfe für die christlichen Konsessionen und stellt sich auf den älteren Friedhöfen dieser Art wie folgt dar.

Hinter dem Haupteingange ist zumeist ein geräumiger Vorhot angelegt, der in seiner Mitte mit einem offenen Wasserbecken zur Benetzung der Hände nach vollendeter Zeremonie (Zeichen der Reinigung) geschmückt wird. Im Vorhose führt vom Einfahrtstore bis zur Predigthalle eine gepflasterte Fahrbahn für die Leichenwagen. Die Predigthalle wird von Westen nach Osten orientiert und an der Ostseite der Sarg aufgestellt. An der Nord- und Südseite werden große Fenster, die wenn möglich bis zum Fusboden reichen, und zwei große Durchgangstore angebracht. Der Sarg wird somit zur Einsegnung vom Vorhos in die Halle und



Baulichkeiten am Eingang des neuen jüdischen Friedhoses zu Hannover 17).

Arch.: Oppler.

von da unmittelbar zum Friedhof gebracht. Die Priester, welche die Halle nicht betreten dürsen, wohnen der Zeremonie von aussen bei; deswegen wird auch der untere Teil der Fenster mit nach aussen gehenden Flügeln versehen. Das Leichenhaus wird so schlicht und einsach wie möglich gehalten: ein schräg geneigter Waschtisch für die Leichen (von 1,90 m Länge, 1,25 m Breite und 0,95 m Höhe) in dem für ca. 20 Personen bemessenen Raume, daneben ein kleines Gelas zur Aufbahrung des Leichnams. Das Leichenhaus ist mit einem Betraum verbunden, muss von Osten nach Westen orientiert werden und einen besonderen Eingang vom Vorhof besitzen. Gegenüber dem Leichenhause, an der anderen Schmalseite des Vorhoses, wird zumeist die Wohnung des Friedhoswärters angeordnet. Auf diese Weise sind die Bauten am Eingange des neuen jüdischen Friedhoses zu Hannover verteilt und ausgestattet worden (Fig. 15 17).

Der allgemeine Eindruck, den die bis jetzt errichteten jüdischen Friedhöse machen, ist mit Ausnahme einiger großsstädtischer (Prag [Fig. 16], Budapest, Frankfurt a. M. und Breslau) zumeist düster, insolge des bescheidenen Totenkultus, der bei den Juden gepflogen wird 18).

<sup>15)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 285.

<sup>18)</sup> Dies ist auf den Abscheu der Juden vor dem Leichnam und den Glauben an seine Unreinlichkeit zurückzusühren.

Das Fehlen jedes figürlichen Schmuckes, dem jüdischen Ritus entsprechend, trägt zur Einsörmigkeit des Eindruckes solcher Begräbnisplätze wesentlich bei.

## b) Ausbildung des Begräbnisgeländes.

# I) Erdgräber.

# α) Anlage und Benutzung.

Die Meinungen über die den Anforderungen der Hygiene entsprechende Tiese des Erdgrabes gehen zum Teile stark auseinander. Die ost versuchte allgemeine

51. Gräbertiefe

Fig. 16.



Gebethalle auf dem jüdischen Friedhose zu Prag.

Arch.: Münnberger.

Feststellung einer solchen Tiese ist ziemlich gewagt; denn hierbei spielen die örtlichen Verhältnisse der Bodenbeschaffenheit und des Grundwassers eine wichtige Rolle. Erst nach genauer Untersuchung des Friedhosgeländes kann diese Frage ohne empfindliche Nachteile gelöst werden.

Im allgemeinen bietet die geringere Tiese des Erdgrabes den Vorteil der Beschleunigung des Zersetzungsvorganges mit oxydativem Verwesungscharakter, wobei die Durchlässigkeit für Lust und Feuchtigkeit und die leichtere Erreichbarkeit solcher kleiner Tiesen für die tierischen Organismen Faktoren von großer Wichtigkeit sind. Die Tiese soll jedoch nicht weniger als 1,00 m, von der Erdobersläche bis zum höchsten Punkt des Sarges gemessen und ausschliesslich des darüber aufzusuhrenden Erd-

hügels, betragen, da sonst die schützende Hülle sich auch im günstigsten Falle als ungenügend zur Verhinderung des Entweichens übelriechender Gase erweisen könnte.

Als größte Tiese dürsen 2,00 m bezeichnet werden. Wenn die Bodenbeschaffenheit eine ungünstige ist, wenn z. B. geringe Durchlässigkeit bei großer Dichte vorhanden ist und dadurch Hohlräume entstehen, welche die Verbindung zwischen der Boden- und atmosphärischen Lust herstellen, so kann der allgemeinen Meinung, dass diesem Uebelstande mit einer tieseren Anlage der Gräber abgeholsen werden könnte, nicht beigepslichtet werden. Je tieser das Grab unter der angegebenen größten Tiese angelegt werden würde, desto schwieriger wäre das Eindringen des atmosphärischen Sauerstosses und der für die Verwesung auch wichtigen Sonnenwärme; hierdurch würden die Fäulniserscheinungen begünstigt, und die aus diesen stammenden Gase würden einen vielleicht längeren, aber immerhin sicheren Weg zum Entweichen an die Erdobersläche sinden. Wenn aber die Grundwasserverhältnisse nicht vollkommen günstig sind, so würde durch die zu tiese Lage der Grabsohle nur die Stärke der Filtrationsschicht vermindert werden, und was vielleicht im günstigen Falle an der Erdobersläche nicht wahrnehmbar wäre, würde im Grundwasser empfindlich, sogar gesährlich werden können.

Auch die oft empfohlene geringere Tiefe für Kindergräber (weniger als 1,00 m) ist vollständig zu verwerfen. Unter keinen Umständen darf ein Unterschied zwischen der Tiefe der Kindergräber und derjenigen für Erwachsene stattfinden. Obwohl die Gesamtmasse der Zersetzungsprodukte einer Kindesleiche kleiner ist als die eines Erwachsenen, so ist doch auch die Fläche eines Kindergrabes kleiner; infolgedessen enthält in beiden Fällen 1 cbm des Friedhosbodens die gleiche Gesamtmenge der fauligen Stoffe.

Das gleiche läst sich über die Unrichtigkeit einer tieseren Lage der Grabsohle sür insektiöse Leichen sagen. Die Epidemien verbreiten sich viel mehr durch
das Wasser als durch die Lust. Deshalb ist auch in diesem Falle das Näherlegen
der Grabsohle an den Grundwasserspiegel als gefährlich zu betrachten.

52. Einzelgrabfläche

Die Normierung der Einzelgrabfläche ist vollständig von der verschiedenen Mächtigkeit der Erdschicht zwischen den Gräbern abhängig. Hierbei spielt aber die Zusammensetzung der betreffenden Bodenart die hauptsächlichste Rolle. In den absorptionsfähigen (besonders kalk- und eisenhaltigen) Bodenarten, welche chemische Verbindungen mit den Zersetzungsprodukten eingehen, könnte eine 25 cm starke Zwischenschicht als genügend gelten, um die nach den Seiten dringenden Zersetzungsprodukte aufzunehmen. Dagegen müßte bei lockerem, feinkörnigem Sande mit schwacher Resorptionssähigkeit die Zwischenschicht doppelt so stark gewählt werden, letzteres auch wegen der fonst vorhandenen Schwierigkeit bei der Herstellung des Grabes. Die Wahl stärkerer Zwischenschichten ist für beide Fälle von großem Vorteil, da die Resorptionsfähigkeit des Bodens mit der Zeit sich vermindert. Daraus, dass die Gräber für insektiöse und nichtinsektiöse Leichen gleich tief angelegt werden, folgt aber noch nicht, dass auch die Stärke der Zwischenschichten der Erdgräber stets dieselbe sein soll. Die kleinere Fläche der Kindergräber bedingt gleichfalls eine weniger starke Zwischenschicht; dagegen wäre es zweckmässig, die Zwischenschicht bei den Infektiösen größer als bei den Nichtinsektiösen zu halten.

53. Sargmaterial. Der Sarg muß als eine schützende Hülle zur längeren Erhaltung des sich zerfetzenden Leichnams betrachtet werden. Darum spielt in dieser Hinsicht das Sargmaterial eine viel wichtigere Rolle, als man ihm gewöhnlich beizumessen pflegt. Die sich im Sarge ansammelnden Zersetzungsgase hindern den Zutritt der Lust und des Wassers zum Leichnam; somit werden die Fäulniserscheinungen durch den schützenden Sargkasten begünstigt. Von diesem Standpunkte aus ist die Anwendung der Metallsärge für die Erdgräber vollständig zu verwersen.

In Bologna werden die Metallsärge nur in außerordentlichen Fällen zugelassen, müssen aber dabei mit einer Oeffnung versehen sein.

Für Holzsärge ist am wenigsten haltbares, also weiches Material zu empsehlen. Tannenholz eignet sich für die Särge am besten, da es leichter und schneller zerfällt; indessen halten sich manche andere Holzarten bis zu 10 Jahren in der Erde (besonders in seuchten Bodenarten), so dass sie bei der Wiederbenutzung des Erdgrabes mit Hacken zerhauen werden müssen.

Hermetischer Verschluß des Sarges und Imprägnieren des Inneren mit Lack (bloßer Anstrich ist noch zulässig) verlängert die Zersetzungsfrist und erhöht die Fäulniserscheinungen.

Im übrigen war die Beisetzung der Leichen in der blossen Erde (im XIII. und XIV. Jahrhundert) die richtigste Erdbestattungsart. In unserer Zeit eignet sich diese aber aus ethischen Gründen nicht mehr. Jedensalls aber ist es sehr zu empsehlen, an den Särgen Ventilationsöffnungen anzubringen.

## β) Verschiedene Arten von Erdgräbern.

Den Massengräbern wurde in den letzten Jahrzehnten das Todesurteil gesprochen. Veranlassung hierzu bot die Feststellung, dass die Choleraepidemie zu Neapel im Jahre 1863 hauptsächlich durch dieses verwersliche Gräbersystem verursacht worden ist. Dort wurden 20 bis 30 Leichen ohne Sarg in die Gruben auseinander geworsen; das Unterlassen der Einsargung war dabei noch ein Vorteil. Anderer Ansicht ist Hoffmann, der in der Versammlung des Deutschen Vereins sur öffentliche Gesundheitspflege« zu Wien 1881 die Nichteinsargung als das Verwerslichste bei dieser Bestattungsart erklärt hat.

Aus demselben Grunde wurde das Massengräbersystem auch in Frankreich nach den traurigen Folgen, die es nach sich gezogen hat, ausgegeben. So z. B. wurden einerseits aus dem Kirchhose Des Innocents in Paris 6500 Leichen in einem 1 Fus tiesen Graben beigesetzt. Bis vor kurzer Zeit wurde auch in Bologna für die Unbemittelten diese Bestattungsart angewendet; jetzt aber ist sie auch dort untersagt, und die Errichtung von Erdschächten zwischen den Gräbern ist angeordnet worden.

Die Massengräber ersuhren mit der Zeit eine Abänderung, die als günstig bezeichnet wird, aber auch keinesfalls zu empsehlen ist. Dies sind die Schachtgräber, welche sür die Unbemittelten noch immer in Verwendung stehen und wobei Särge nebeneinander und übereinander in eine Grube gestellt werden. Vom ethischen Standpunkte steht diese Bestattungsart vielleicht höher als das höchst inhumane Hineinwersen der Leichen in eine Grube; aber in Bezug auf Hygiene besitzt es diesen Vorzug unbedingt nicht. Durch das Gewicht der oberen Sargreihen werden die unteren mit der Zeit in die Tiese gepresst, wo sie leicht in das Gebiet des Grundwassers gelangen können. Auch abgesehen hiervon bilden die oberen Sargreihen eine hemmende Hülle sür das Eindringen des Sauerstoffes zu den unteren Sargreihen und bedingen hierdurch hestige Fäulniserscheinungen und

Schachtgräber.

Ueberfüllung des Bodens mit faulen, oft krankheitserregenden Keimen. Der Zerfetzungsvorgang wird fich daher in Schachtgräbern auch in weichem, porösem Boden mit der Zeit, namentlich in den untersten Sargreihen, ebenso vollziehen, wie in einem für Lust und Feuchtigkeit undurchlässigen Boden. Dies wurde z. B. in Hamburg auf dem St. Jakobi-Friedhose sestgestellt, wo von den drei übereinander im Sandboden stehenden Särgen an der Stelle der obersten, deren Ruhezeit 10 Jahre betrug, nur das Gerippe des Leichnams gesunden wurde, während der Sarg vollständig verschwunden war; der unterste Sarg hingegen enthielt, obgleich seine Ruhezeit 25 Jahre betragen hatte, eine noch unversehrte Leiche, zu welcher man erst gelangen konnte, nachdem man den Sarg mit dem Beile geöffnet hatte.

Dies ist auch der Beweis hierfür, dass das unserer Ansicht nach wünschenswerte Auseinandergehen des Sarges in den Fugen in den untersten Schachtgräberreihen nur sehr selten sich vollzieht, obgleich dies allgemein angenommen wird und nur bei einem sehr tiesen Grundwasserstande möglich ist.

Bei den Schachtgräbern auf dem Wiener Zentralfriedhofe werden die einzelnen Sargreihen durch 50 cm dicke Erdschichten voneinander getrennt, was jedenfalls die erwähnten Nachteile vermindert.

Die unterste Reihe wurde dort in der Tiese von 2,50 m angelegt; beim Besuche dieser Schachtgräber war kein übler Geruch zu verspüren. Allerdings wird erst jetzt die zweite Reihe (die erste war nach 17 Jahren angesüllt) belegt; es ist aber noch fraglich, ob sich nach Aussüllen der ganzen Schachtgrube, die mit einem 1,00 m hohen Hügel bedeckt wird, jene Misstände nicht doch einstellen werden.

56. Reihen- und Doppelreihengräber. Das Reihengräberfystem, welches insoweit an dasjenige der Schachtgräber erinnert, als dabei auch reihenweise Särge ohne Zwischenwand nebeneinander (aber nicht übereinander) gestellt werden, könnte nur dann empsohlen werden, wenn die Gräberreihen voneinander durch Zwischenschichten, deren Stärke bei günstiger Bodenbeschaffenheit auf ein Mindestmass herabgemindert werden könnte, getrennt werden.

Ein Beispiel für diese Bestattungsart bietet u. a. der im Jahre 1899 angelegte Westfriedhof zu Magdeburg, wo jedes Grab in den Reihen für Erwachsene  $2,_{20}$  m  $\times$   $1,_{30}$  m, für größere Kinder  $1,_{60}$   $\times$   $0,_{90}$  m und für kleine Kinder  $1,_{10}$   $\times$   $0,_{80}$  m Grundsläche in Anspruch nimmt; der Weg zwischen den Gräberreihen ist  $0,_{51}$  m breit. Hier ist der Fehler begangen worden, dass für das einzelne Grab zu viel Raum verschwendet und andererseits für die Erdwände eine zu geringe Dicke erübrigt wurde.

Aus Sparfamkeitsgründen wurden in den letzten Jahrzehnten zuerst in Hamburg die Doppelreihen gräber eingesührt. Hierbei werden in einer Reihe je zwei Särge mit den Kopsenden gegeneinander ausgestellt. Die Doppelreihen sind 4,00 bis 4,20 m breit und durch 50 bis 60 cm starke Erdwände voneinander getrennt, oberirdisch ist jedes Grab vom benachbarten durch einen 20 bis 30 cm breiten Fuspsad und die Doppelreihen durch 1,00 m breite Wege voneinander getrennt. Für die Kindergräber besitzen die Doppelreihen bei einer Sarglänge von 1,00 bis 1,50 m eine Breite von 3,20 m. Das ethische Gesühl wird beim Hinunterlassen des Sarges in diese unentgeltlichen Doppelreihengräber für Unbemittelte dadurch geschont, dass die ganze Grube mit Brettern überdeckt und nur die Oessnung für den hinabzulassenden Sarg ossen gelassen wird, so dass die benachbarten Särge nicht sichtbar werden. Auf dem neuen östlichen Friedhose in München (1901) sind die Doppelreihen für Erwachsene in einer Breite von 4,20 m angelegt; die Länge jedes Grabes

beträgt demnach 2,10 m, und die Breite ist mit 0,80 m sessgesetzt. Für Kinder sind besondere Doppelreihengräber vorgesehen, wobei die Breite der Doppelreihe 1,50 m beträgt. Die Breite des Ganges zwischen den Doppelreihen, also die trennende Erdwand, ist in beiden Fällen 0,60 m dick, was eigentlich bei den Kindergräbern sparsamer in Aussicht genommen werden könnte, da sie weniger Leichenmaterial beherbergen und deshalb auch weniger starker Resorptionsschichten bedürsen.

Das bis in die letzte Zeit allgemein übliche Einzelgräbersystem, wo die Sektionen des Begräbnisgeländes in Gräberreihen und diese in Einzelgräber geteilt wurden, war auch das allerrichtigste, da jedem Grabe, welches von allen Seiten mit Erdschichten umgeben war, genügende Resorptionsmasse zur Verfügung steht.

57. Einzelund Ehrengräber.

Die Abmessungen solcher Einzelgräber schwanken je nach den verschiedenen gesetzlichen Vorschriften. — Auf den alten Münchener Friedhösen war jedes einzelne Grab in den Reihen 2,40 bis 2,50 m lang und 1,00 bis 1,20 m breit; zwischen den Gräbern war eine 30 bis 40 cm dicke Erdwand; oberirdisch war jede Grabstelle 1,75 m lang und 0,75 cm breit, so dass in den inneren Reihen ein breiter Durchgang gebildet wurde. — Pappenheim empsiehlt für die Gesamtsläche des einzelnen Grabes sür Erwachsene 4,27 qm und sür Kinder 3,27 qm.

Wir sind der Ansicht, dass beim Einzelgrabe die Abmessungen der lichten Oeffnung möglichst klein gewählt, hingegen die volle Ausmerksamkeit auf die Zwischenwände zwischen den Gräbern gerichtet und deren Dicke je nach der Bodenbeschaffenheit bestimmt werden soll.

Zu den Einzelgräbern werden auch die Ehrengräber gezählt, für welche besondere Plätze verwendet werden. Auf dem östlichen Friedhose in München beträgt die Breite jedes Platzes, auf welchen 3 bis 4 Ehrengräber angelegt werden, 5,20 m und die Länge ungesähr 6 m.

Das Einzelgrab wird jetzt fast nur noch als Kaufgrab behandelt und zu den sog. bevorzugten Grabstätten gezählt.

Eine vorzügliche Anordnung der Einzelgräber (an die der Genossenschaftsgräber erinnernd), um das zentrale Denkmal radial angeordnet, bietet der Springgrove Cemetery zu Cincinnati. (Siehe Kap. 4, unter b, 6.)

Die Familiengräber, als Erdgräber gedacht, werden dem allgemeinen Begräbnisturnus unterworfen, nach dessen Ablauf sie von neuem belegt werden. Diese Gräber nehmen gewöhnlich die 4 bis 6fache Grundsläche eines Einzelgrabes ein, und die Anforderungen, die man an sie zu stellen hat, sind die gleichen wie bei den Einzelgräbern. Jede Familiengrabstelle soll besonders ausgegraben werden, damit die Särge nicht unmittelbar nebeneinander stehen, sondern durch Trennungsschichten voneinander geschieden sind.

Aus den früher angegebenen Gründen des erschwerten Sauerstoffzutrittes und des möglichen Hineingeratens in das Bereich des Grundwassers sind auch hier Doppelgräber, desgleichen solche, wo mehrere Reihen übereinander ausgestellt werden, zu vermeiden.

Bei den nicht ausgemauerten Familiengräbern sollen Denkmäler nicht zugelassen werden, weil sie eines besonderen Fundaments bedürfen.

Die ausgemauerten Familiengräber im Freien gehören, falls sie dem Begräbnisturnus nicht unterworfen sind, zu den Erbbegräbnissen.

58. Familiengräber.

# 2) Unterirdische und oberirdische Steingräber.

a) Anlage.

59.
Zerfetzungsvorgänge
in
unterirdifchen
Steingräbern.

Der Hauptunterschied zwischen dem Zersetzungsvorgang im Steingrab und jenem im Erdgrabe liegt darin, dass im Steingrabe die Fäulniserscheinungen überwiegen, welche durch die unvollkommene, gehemmte Oxydation hervorgerusen werden. Die unter der Erde angelegten Steingräber, die sog. Grüste, können in diesem Falle als Uebergangsstuse zu den oberirdisch ausgemauerten Steingräbern betrachtet werden; bei letzteren erreichen die durch die Fäulniserscheinungen hervorgerusenen Missstände ihr höchstes Mass.

Durch die Anlage gemauerter Grüfte foll eigentlich eine schützende Hülle gegen das Entweichen der schädlichen Fäulnisstoffe und Gase geschaffen werden. In Wirklichkeit verbreiten sich aber die Gruftgase im Erdboden ebenso wie die Erdgräbergase; nur wird die Diffusion der schädlichen Fäulnisstoffe und -Gase durch die schützende Mauerhülle, die sich doch nicht vollkommen undurchlässig erweist, etwas verlangsamt.

Die Erscheinungen in der Gruft charakterisieren sich in der ersten Zersetzungsstufe durch die Ansammlung der Zersetzungsgase über dem Leichnam selbst. Diese Gase bilden eine schützende Hülle gegen den Eintritt der atmosphärischen Lust, und nur durch die Vergrößerung des Druckes, den die Gase insolge ihrer Ansammlung auf die Gruftwände ausüben, sindet eine Dissusion der Gruftgase nach dem Erdboden zu statt. In Paris angestellte Untersuchungen von Gruftgasen, welche in einer Tiese von 6 m abgesaugt worden waren, haben außer großen Kohlensäuremengen — die je tieser, desto größer sestgestellt wurden — beträchtliche, von der Zersetzung organischer Substanzen stammende Mengen von kohlensaurem und schweselwasserstofssurem Ammoniak ergeben.

Durch die Spalten und Poren des Steinmaterials wird demnach mit der Zeit ein Austausch der atmosphärischen und dieser Grustlust bewirkt, und die Intensität der Nachteile eines solchen Austausches wird hauptsächlich durch die barometrischen Schwankungen beeinslust. Bei stillem, windlosem Wetter dissundiert die mit der Grustlust vermischte Bodenlust nach außen, schwebt an der Erdobersläche, ohne sich mit der atmosphärischen Lust merkbar zu vermischen, und dringt schließlich wieder in den Erdboden ein. Dagegen werden die nachteiligen Folgen bei windigem Wetter, insbesondere bei gegen die Stadt zu gerichtetem Winde, viel größer. Dabei sind die genannten Gase noch nicht die gesährlichsten, wenn auch schon gistig, wosür als bester Beweis der Umstand dienen kann, dass Vergoldungen und Malereien in den Kirchen ost von aus Kryptagrüsten stammenden Fäulnisgasen angegrissen werden.

Die Hauptaufgabe der Neutralisierung der schädlichen, sowohl sesten als flüssigen Zersetzungsprodukte, welche durch die Poren der Grustwandungen mit der Zeit niedersickern, fällt demnach dem Erdboden zu, dessen Beschassenheit und Grundwasserverhältnisse dieselben Bedingungen erfüllen sollen, welche schon unter 1,  $\beta$  (bei Besprechung der Erdgräber) angegeben worden sind. Deshalb soll auch der Zutritt der atmosphärischen Lust und Feuchtigkeit zu den in den Grüsten besindlichen Leichen ermöglicht werden, sei es durch entsprechende Dicke und Durchlässigkeit des Wandungsmaterials, sei es durch Lüstungsöffnungen; nur dann können die Fäulniserscheinungen zurücktreten und der Verwesungsvorgang vorherrschen.

60. Gruftmauern,

Die Wahl einer besonderen, aut die Hemmung der Fäulniserscheinungen günftig wirkenden Stärke der Gruftmauern hängt vom Grade der Durchlässigkeit des Wandmaterials ab. Je geringer der letztere ist, desto kleiner kann auch die Wandstärke angenommen werden. Da diese Durchlässigkeit von der Art und Qualität des Materials vollständig abhängig ist, so sind zu diesem Zwecke die am meisten durchlässigen Steinarten am verwendbarsten. In erster Linie ist hier der Kalkstein (der außerdem ein ausgezeichnetes Resorptionsmaterial ist) mit dem Durchlässigkeitskoeffizienten von 0,000201 zu erwähnen. Beton ist, obwohl sein Durchlässigkeitskoeffizient 0,000258, daher größer als derjenige des Ziegels ist, doch für diesen Zweck ungeeignet, da sich seine Durchlässigkeit sür die Lust bei Durchseuchtung, die unbedingt nötig ist, um 100 Vomhundert vermindert, während der Ziegel in diesem Falle nachweisbar nur 80 Vomhundert seiner Durchlässigkeit verliert. Besonders wäre aber der Gebrauch des vollkommen undurchlässigen glasierten Klinkers (0,000187), namentlich mit Zement als Bindematerial, zu verwerfen. Aus dem gleichen Grunde ist auch für die Grüfte die Verwendung der viel empfohlenen Särge aus einer Mischung von Gips (0,0001) und Zement verwerslich.

Für die Gruftfärge follen Verschlus und Material die gleichen sein, wie sie zu Erdbegräbniszwecken verwendet werden, damit der freie Austausch zwischen der Sargatmosphäre und der freien Bodenlust stattsinden kann; der Ammoniakgehalt der ersteren beträgt bei hermetischem Verschluss 1/s Vomtausend der ganzen Sargatmosphäre.

Der oberirdische Verschluss der Grüfte soll so weit lustdicht sein, dass die faulen Gruftausdünstungen an der Erdobersläche nicht spürbar werden. Somit können die Gruftgase nur durch die Seitenwände diffundieren und bei günstigen Bodenverhältnissen in ihren schädlichen Wirkungen neutralisiert werden. Darum soll außer der eingesetzten Steinplatte, welche die Gruft von außen bedeckt, noch unter ihr eine Steindecke angebracht werden, wozu sich am besten ein Gewölbe aus glasierten Klinkern, auch Gewölbe aus Monier-Masse, Eisenbeton u. s. w. eignen.

Der Zwischenraum zwischen der Steinplatte und dieser Decke soll auf jeden Fall mit resorbierenden Kalk- oder Kohlenpulverschichten ausgefüllt werden. Andererseits sei die Erdschicht zwischen den einzelnen gemauerten Grüften stärker als bei den Erdgräbern, da insolge des oberen hermetischen Verschlusses Lust und Feuchtigkeit nur von den Seiten aus zugeführt werden können, was bei den Erdgräbern nicht der Fall ist, da bei diesen Lust und Feuchtigkeit von allen Seiten zutreten können.

In verschiedenen Ländern wurden schon längst die großen Nachteile der Grüfte anerkannt und verschiedene Vorkehrungen zu ihrer Verminderung getroffen. So ist in England der vollständig lustdichte Verschluß der Grüfte, in Schweden die Einbalsamierung der in Grüften beigesetzten Leichen, in Deutschland die Bedeckung der Grüfte von oben mit einer Erdschicht (was nahezu dieselben Folgen nach sich zieht wie die Beisetzung in Erdgräbern) und in Oesterreich die höchst empsehlenswerte Errichtung der Gruftmauern ohne Mörtel angeordnet worden.

Im Anfang des Zersetzungsvorganges ist der Lust- und der Feuchtigkeitszutritt in das Innere der Grust bei ungenügendem Lustwechsel im umgebenden Erdboden und insbesondere in den Grustmauern durch gegenüberliegende Lustlöcher in den letzteren zu ermöglichen. Hierdurch wird auch das wünschenswerte Diffundieren der Grustgase nach dem Erdboden erleichtert. Dabei sollen die Lust-

61. Lüftung. löcher fowohl im oberen als auch im unteren Teile der Gruft angebracht werden, damit die Fäulnisgase von unten, wo ihr Druck mit der Zeit am größten wird, entweichen können und die Bodenlust somit von oben in die Grust ihren Eingang findet.

Die Errichtung von Lüftungsschloten aber, die an die Erdoberfläche, wenn auch nach nichtbewohnten Oertlichkeiten, geführt werden, foll in keinem Falle gestattet werden. Viel empfohlen wird auch das Einführen von atmosphärischer Luft, welche in der Höhe von 1 m über der Erdoberfläche abgesaugt wird, in die unteren Schichten der Gruft, wobei die Einführungsöffnung in dem über der Gruft errichteten Grabdenkmal verborgen fein könnte, und ferner die Anordnung von Abluftöffnungen in der gegenüberliegenden Mauer. Eine folche Einrichtung muß aber erstlich als wirkungslos bezeichnet werden, da in den Druckverhältnissen sobald die Gruftlust infolge ihrer Anhäufung die gleiche Elastizität erreicht wie die atmosphärische Lust - das Gleichgewicht eintritt und daher ein Lustwechsel nicht mehr stattfinden kann. Ferner mus aber auch im günstigsten Falle, wenn nämlich eine gewisse Lüstung tatsächlich stattfindet (was im Anfange noch möglich ist), diese Einrichtung als höchst gesährlich für die Bewohner der Umgegend bezeichnet werden. Nur in dem einzigen Falle wäre eine folche Lüftung zu empfehlen, wenn es sich um eine Exhumierung handelt, um bei den dabei beschäftigten Arbeitern die Möglichkeit von Ohnmachtsanfällen und Asphyxien zu vermeiden, welche Gefahr hauptsächlich bei Exhumierungen in den ersten Fäulnisstadien vorhanden ist. Dazu eignet sich aber nur ein künstliches Lüftungssystem, wie Druck- oder Sauglüftung; bei der letzteren wird die mittels Luftpumpe in einen Kollektorzylinder abgesaugte Gruftlust unschädlich gemacht.

62.
Zerfetzungsvorgang
in
oberirdischen
Steingräbern.

In keinem Falle kann die nachteilige Wirkung oberirdischer Steingräber mit jener der unterirdischen, die jedenfalls geringer ist, verglichen werden. Die Verschiedenheit der Bedingungen, denen oberirdische Steingräber unterworsen sind, und der Ansorderungen, welche man an diese stellt, bedingt auch eine Verschiedenheit in den Zersetzungserscheinungen.

Da die oberirdischen Steingräber mit keinem Resorptionsmaterial, wie die Erdgräber, umgeben sind, so sollen sie — des möglichen Entweichens von nichtneutralisierten, fauligen Ausdünstungen wegen — von der Aussenwelt durch vollständig undurchlässige Mauern und Verschlüsse isoliert werden. Da hierbei der Luftzutritt in die Gräber ausgeschlossen ist, so wird die Zersetzung durch besondere tierische Mikroorganismen, die sich nur unter Abschluss von Lust entwickeln, bewirkt. Diese Zersetzung trägt daher einen reinen Fäulnischarakter, da sie einzig und allein von den desorganisserenden Organismen der Tierwelt bewirkt wird; auch nimmt sie sehr lange Zeit in Anspruch. Diese Art des Zersetzungsvorganges steht in demselben Verhältnisse zu dem in den unterirdischen Gräbern vor sich gehenden, wie dieser zum Zersetzungsprozes in den Erdgräbern. Daher können, soweit es sich um die Turnuszeit handelt, die unterirdischen Steingräber als eine Uebergangsstuse von den Erdgräbern zu den oberirdischen Steingräbern betrachtet werden.

Wenn man aber die Fäulniserscheinungen dadurch vermindern wollte, dass man bei Errichtung der Mauern oberirdischer Steingräber die Zusuhr der Außenlust zu den Leichen durch Verwendung durchlässigeren Materials zu bewirken versuchte, so würde eine Rückdissusion der Gräbergase, deren Hauptbestandteile die nichtneutralisierten Fäulnisgase sind, stattsinden, und es würde hierdurch die Ge-

fundheit der Lebenden ernstlich gefährdet, im günstigsten Falle letztere belästigt werden.

Die Wände der oberirdischen Steingräber können nur aus den undurchlässigsten Baustoffen hergestellt werden. Hierzu eignet sich in erster Linie Beton, welcher an den inneren Wandslächen am besten mit Glasur bedeckt wird (an den Ausenstlächen wäre die Glasur nur für kurze Zeit haltbar); ferner glasierte Klinker in Zement gebettet. Hierbei muss allerdings bemerkt werden, dass die Glasur mit der Zeit durch die Fäulnisgase angegriffen wird und somit eine vollständige Vermeidung der gefährlichen Nachteile geradezu unmöglich ist. Somit könnte nicht nur durch die Gruftgase, sondern auch durch die Flüssigkeiten, welche durch die Wandungen durchsickern, unter Umständen auch durch Insekten, die insolge des in diesem Falle möglichen Eindringens in die Steingräber die Ursache der Verschleppung von Epidemien werden könnten, eine wesentliche Gesahr entstehen.

Jedenfalls bieten hermetische Verschlüsse der oberirdischen Steingräber, die noch sorgfältiger ausgeführt sein müssen als diejenigen der unterirdischen, und lustdichte Verschlüsse der Metallsärge in diesem Falle eine große Sicherheit. Dabei empsiehlt es sich, den Sarg im Inneren mit einem elastischen Ueberzug aus einer Mischung von Kreide, Kolophonium, Guttapercha und Rüböl zu versehen und den Spalt zwischen Sarg und Deckel durch einen Zinnstreisen zu schließen.

Oberirdische Steingräber können überhaupt nur dann als zulässig bezeichnet werden, wenn sie in ihren Wirkungen an die unterirdischen, bezw. an die Erdgräber angenähert werden.

# β) Verschiedene Arten der Steingräber.

Unter den verschiedenen Arten von unterirdischen Steingräbern kommen vor allem die Erbbegräbnisse oder Einzelgrüfte im Freien zur Betrachtung.

aus einer
urch einden wird.
auf dem
München

Erb-

Die Einzelgruft, wie sie jetzt meist zur Ausführung gelangt, besteht aus einer Steingrabkammer, welche durch Scheidewände in einzelne Zellen oder durch eingemauerte Eisenbalken, auf denen die Särge ruhen, in Abteilungen geschieden wird. Interessante Beispiele für derartige Einzelgrüfte bieten die Erbbegräbnisse auf dem Wiener Zentralsriedhose und auf dem neuen östlichen Friedhose zu München. (Siehe Kap. 4, unter b, 1, β.)

Da bei diesen sestgemauerten und dichtverschlossenen Grüften der Erdboden zur Resorption der faulen Zersetzungsprodukte fast gar nichts beiträgt und letztere eigentlich im Falle des vollständigen Abschlusses von Lust und Feuchtigkeit überwiegen, so müssen solche Grüfte wie die in Bezug auf den Zersetzungsvorgang solgengleichen oberirdischen Steingräber behandelt werden. Gleich ihnen sollen auch solche Grüfte mit vollständig lustdichten Verschlüssen versehen werden.

Auf jeden Fall erscheint es sachgemäß, daß der Zersetzungsvorgang in den Einzelgrüften jenem in den Erdgräbern möglichst ähnlich gestaltet werde. Dies kann bewirkt werden durch künstliche Lüstungsöffnungen und durch Errichtung der Grustwände aus möglichst porösem und leicht zu lüstendem Steinmaterial. Dagegen erscheint die Verwendung von in Zement verlegten und mit Zementanstrich versehenen Ziegeln, wie dies in Genua geschehen ist, nicht von Vorteil.

Die unter einem Arkadenbau angelegten Grüfte werden in ihrer Gesamtheit als Arkadengrüfte bezeichnet.

64. Arkadengrüfte.

Sie werden meist nach den Achsenteilungen in vielstellige Erbbegräbnisstätten

mit dazugehörigen Arkadendenkmälern geteilt. In jeder Bogenachse der oberirdischen Arkaden, auch in den Leibungen oder an der geschlossenen Wand der letzteren, wird das jeder Begräbnisstätte zugehörige Grabdenkmal ausgestellt.

Diese Anordnung der Grüfte bietet wegen ihrer Monumentalität das dankbarste Motiv für die Friedhosarchitektur. Vom gesundheitlichen Standpunkte aber wird das Arkadengruftsystem wegen der schon erwähnten Nachteile stets Anstoss erregen. Deshalb sollte bei solchen Anlagen die ganze Ausmerksamkeit auf die Art und die Dichtheit der Verschlüsse gerichtet werden.

Einzelne Beispiele solcher Grüfte werden in Kap. 4 (bei der Beschreibung verschiedener Friedhofanlagen) vorgesührt werden. (Siehe die Friedhöse zu Bologna, Genua, Verona und Wien [Zentralfriedhos].)

65. Katakomben. Die neuzeitlichen Katakomben stellen sich als unterirdische Kolumbarienarkaden dar, die nach dem Muster der alten römischen unterirdischen Kolumbarien für Aschenreste gebaut werden. (Letztere galten übrigens auch den altchristlichen Katakomben als Muster.) Bologna, Mailand und Neapel bieten in dieser Beziehung die besten Beispiele. (Siehe darüber Kap. 4, unter b, 3.)

66. Kryptagräber. Kryptagräber entstehen durch die Beisetzung der Leichen in den Krypten der Kirchen. Eine solche Bestattungsweise wurde seinerzeit gleichzeitig mit der Beisetzung in den Kirchen überhaupt untersagt und kann in ihrer nachteiligen Wirkung mit der Bestattung in Katakombengräbern verglichen werden. Die Missstände sind aber unbedingt nicht größer als bei den Katakombengräbern, und wenn dies vor Zeiten doch der Fall war, so ist dieser Umstand nur dem unrichtigen Betriebe, insbesondere den ungenügend lustdichten Verschlüssen zuzuschreiben.

In der neueren Zeit bietet der neue Westfriedhof in München ein Beispiel sür die Verwendung der Kryptamauern zu Kolumbarienzwecken, wo dies angesichts des tiesen Grundwasserstandes (6 m) geschehen konnte.

Der 3 m breite Rundgang in der Krypta unter der Parentationshalle wird durch Lichtschachte von den Seiten beleuchtet. Die Kolumbarienzellen, deren Abmessungen 2,40 m × 1,10 m betragen, werden nach der Beisetzung des Sarges mit 15 bis 20 cm starken Ziegelmauern und mit einer 5 bis 6 cm starken Marmorplatte geschlossen.

In der Krypta der Parentationshalle auf dem Campo Santo zu Genua befinden fich unter dem Kryptaboden radial angeordnete Grüfte, deren Breitenabmeffungen am Umfange verhältnismäsig größer sind. Ihre Verschlüsse sind die gleichen wie bei den Arkadengrüften auf dem gleichen Friedhos. (Siehe hierüber Kap. 4, unter b, 3.)

Die Krypta selbst enthält zeitweise freistehende, nicht eingemauerte Särge mit solchen Leichen, für die auf dem Friedhose von vornherein kein Platz bestimmt war; die Särge werden also daselbst nur provisorisch ausgestellt. Der Sarg muß unbedingt für diesen Zweck aus Zink oder Blei angesertigt werden und mit Sand, als künstlichem Resorptionsmaterial, gefüllt werden.

Die Särge werden in der Mitte der Krypta, im fog. Pantheon von 18,80 m Durchmesser aufgestellt. Dieses Pantheon ist von dem 2,00 m breiten Rundgange durch eine 1,60 m starke runde Arkadenmauer getrennt.

67. Genoffenschaftsgräber.

Genossenschaftsgräber sind am meisten in Italien gebräuchlich, wo sie Arci confraternità genannt werden. In Deutschland sinden sie sich nur in Hamburg vor. Von allen italienischen Städten zeichnet sich in dieser Beziehung Neapel aus, wo die kapellenartigen Bauten der Genossenschaftsgräber zu den monumentalsten gehören. Ihre Entstehung verdanken die Genossenschaftsgräber dem hestigen Protest, der seinerzeit in Neapel gegen das Massengräbersystem erhoben worden ist.

Bezüglich ihrer Anordnung können die Genossenschaftsgräber eigentlich in die Gruppe der ausgemauerten Familiengräber im Freien gezählt werden.

Zu den unterirdischen Gräberarten können zuletzt auch die Massengrüfte gerechnet werden, die eigentlich in ihrer Gesamtanlage mit den Arkadengrüften zusammenfallen, nur mit dem Unterschiede, dass sie im Freien (aber nicht unter Massengräber. den oberirdischen Kolonnaden) errichtet werden. In Belgien werden diese Massengrufte als Caveaux funéraires bezeichnet und stellen sich als eine Zusammenfassung von einzelnen unterirdischen ausgemauerten Grabkammern dar, wovon jede nach der Aufnahme des Leichnams hermetisch verschlossen werden muß.

Am meisten kommen Massengrüfte auf dem San Miniato-Friedhose bei Florenz vor.

In jeder Sektion der Massengrüfte befinden sich auf freiem Totenselde 7 bis 9 × 9 einzelne Gräber, deren Masse 3.10 × 0,78 m betragen. Diese Gräber sind nebeneinander und in zwei Reihen übereinander angeordnet. An der Erdoberfläche wird jeder Grabplatz, der zwei übereinander liegenden Zellen entspricht, mit zwei Marmortaseln versehen.

Auch in Mailand sind hie und da derartige Massengrüfte zu finden.

Die neuzeitlichen Kolumbarienarkaden stellen sich als oberirdisch errichtete, überdeckte Gänge dar, deren Mauern mit neben- und übereinander angeordneten Oeffnungen, Kolumbarienzellen genannt, versehen sind. Die Größe der letzteren entspricht den größten Abmessungen der Särge.

Kolumbarien arkaden und -Mauern

Diese Art der Beisetzung ist, wenn man vom gesundheitlichen Standpunkt absieht, die wirtschaftlichste von allen, weil hierbei der oberirdische Raum auch in lotrechter Richtung ausgenutzt wird.

In Brescia wird die der Strasse zugewendete freie Rückwand der Arkaden gleichfalls zu Kolumbarien verwendet, so dass diese Arkadenwände an beiden Seiten, also mit doppelten Kolumbarien, versehen werden. Hierbei ist demnach die Arkadenmauer am meisten ausgenutzt, - In Verona beträgt die Höhe der einzelnen Kolumbarienzellen 76 cm; die wagrechten Kappen find 14 cm stark. - In New Orleans foll die Beisetzung der Leichen in den oberirdischen Kolumbarienarkaden wegen des dortigen hohen Grundwasserstandes (0,50 m) als Notsystem allgemein in Anwendung fein. Die Zellen find überwölbt oder durch Steinplatten voneinander getrennt; ihre Abmeffungen find nicht größer als diejenigen des Sarges. Die Zellen find nebeneinander angeordnet und werden nach der Beisetzung des Leichnams zugemauert.

Eine Umgestaltung der Kolumbarienarkaden bilden die Kolumbarienmauern. Für die Beisetzung werden hierbei nur einzelne oberirdisch errichtete Mauern benutzt. Zu diesem Zwecke wird ost die Umfriedigungsmauer des Friedhofes verwendet, die somit auch praktisch verwertet wird.

Ein Beispiel hiersur bietet die Grenzmauer des San Miniato-Friedhoses bei Florenz, welche 4 übereinander angeordnete Kolumbarienreihen enthält, die in Abständen von je 10 m durch kapellenartige, mit Altar versehene Nischen unterbrochen find. Auf dem Campo Santo San Lorenzo zu Rom wird die Einfriedigungsmauer auch zu Kolumbarienzwecken verwendet und mit Nischen als Grabkammern geschmückt. — Eine interessante Lösung in Bezug auf diese Gräberart bietet auch der Friedhof zu Karlsruhe. (Näheres siehe Kap. 4, unter b, 1, γ.)

# 3) Verteilung der verschiedenen Gräberarten.

Die Zahl, in der die einzelnen Gräberarten vorzusehen sind, bestimmt sich durch die örtlichen Verhältnisse der Städte. Die erforderliche Anzahl von Reihen- verschiedenen gräbern für Unbemittelte ist in fast allen Städten mit Zentralfriedhofanlagen die Graberarten. gleiche und beträgt ungefähr 80 Vomhundert aller Gräber.

Fig. 17.

So bilden z. B. in Hamburg die Reihengräber 80,0 Vomhundert der gefamten Gräberzahl. An anderen Gräberarten find in Hamburg für Einzel- und Familiengräber 15 Vomhundert, für Genossenschaftsgräber 4,4 Vomhundert der gefamten Gräbergrundfläche vorbehalten.

Auf keinen Fall aber lässt sich die Verteilung der verschiedenen Gräberarten auf einer Friedhofanlage nach bestimmten allgemein gültigen Regeln feststellen;

Beispiel.

Für Erwachsene Fig. 19. Für Kinder von 2 bis 6 Jahren.



Fig. 20.

Für Kinder bis 2 Jahre.

Doppelreihengräber 20).

sie muss vielmehr nach den örtlichen Verhältnissen getroffen werden und schwankt deshalb auch in den Einzelheiten.

Ebenso wie bisher nur die Reihengräber eine Sonderung in Gräber für Erwachsene und für Kinder erfahren haben, müßte unseres Erachtens die gleiche Trennung auch allen übrigen Gräberarten zu teil werden, wodurch eine wesentliche Ersparnis an Raum erreicht würde. Besonders trifft dies zu, wenn die Kindergräber, je nach dem Alter der Leichen, in mehrere Gruppen geteilt werden. Für die Kindergräber ist etwa die Hälfte der Gesamtzahl der Gräber vorzubehalten. Die Zahl der Kindersterblichkeitsfälle schwankt aber in manchen Städten wegen des Auftretens epidemischer Kinderkrankheiten und ist größer als die Sterblichkeitsziffer der Er-

wachsenen.

Als Beispiel seien hier die Berechnungen und die Verteilung der einzelnen Gräberarten aus dem Idealentwurf einer Zentralfriedhofanlage für die Stadt

Warschau mitgeteilt, welchen Versasser im Jahre 1904 ausgearbeitet und in seinem untengenannten Werke 19) veröffentlicht hat.

Die Grundlage für die Berechnungen der Gesamtgröße des Zentralfriedhof-Geländes bilden die statistischen Ergebnisse der Jahre 1902 und 1903. Am 1. Januar 1902 betrug die Bevölkerungszahl 736625 Köpfe. Sterbefälle kamen in diesem Jahre 13176 vor, wovon auf Kinder bis zu 2 Jahren 44,2 Vomhundert, von 2 bis 6 Jahren 9,15 Vomhundert, von 6 bis 12 Jahren 2,34 Vomhundert und auf Er-

Fig. 21.



Querschnitt.

Fig. 22.

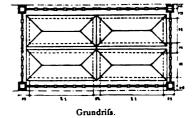

Achtstelliges Familiengrab 20).



Fig. 23.

Einzelgräber für Erwachsene und Kinder 20).

<sup>19)</sup> Nach: FAYANS, Sr. Die Entwicklung der modernen Friedhofsanlagen und der verschiedenen Bestattungsarten etc. Wien 1905.

<sup>20)</sup> Faks.-Repr. nach ebendas., Bl. 12.



Grundrifs einer zehnstelligen Erbbegräbnisstätte 20).



Schnitt durch eine achtstellige Erbbegräbnisstätte 20).

wachsene 48,5 Vomhundert entsielen. Die Bevölkerungszisser am 1. Januar 1903 stellte sich auf 756426 Köpse. Da bis zur Zeit der Fertigstellung des Entwurses der Sterblichkeitsbericht für das Jahr 1903 noch nicht veröffentlicht war, wurde für dieses Jahr die gleiche Sterblichkeitszisser wie für 1902, nämlich 17,50 Vomhundert, angenommen.

Der Zuwachs der Bevölkerung vom 1. Januar 1898 bis 1. Januar 1903 betrug durchschnittlich für das Jahr 4,78 Vomhundert. Unter der Voraussetzung, dass auch in den 10 folgenden Jahren die Ziffer des Bevölkerungszuwachses die gleiche bleibt, stellt sich die durchschnittliche Gesamtzahl der Bevölkerung, für welche der Entwurf berechnet ist, auf 1 205 046. Somit ist auf dem Zentralfriedhofe die Sterblichkeitsziffer, d. h. die Zahl der Beisetzungen während eines Jahres, mit rund 21 600 anzunehmen. Hierbei ist die durchschnittliche Sterblichkeitsziffer für diese 10 Jahre ebenso groß wie in den Jahren 1902 und 1903, nämlich zu 17,89 Vomhundert, angenommen. Diese Annahme erscheint gerechtfertigt; denn obgleich die Sterblichkeitsziffer im Jahre 1900 21,83 Vomhundert, im Jahre 1901 aber 21,85 Vomhundert betrug, fomit bedeutend gefunken ist, und obwohl diese Abnahme der Sterblichkeit bis zu einem gewissen Grade auch in Zukunft zu erwarten ist, so wurde bei dieser Annahme auf die Möglichkeit des Eintretens von Epidemien Bedacht genommen und für die Berechnungen die Sterblichkeitsziffer des Jahres 1903 beibehalten.

Bei der Verteilung der verschiedenen Gräberarten haben wir uns an diejenige solcher Großstädte gehalten, in denen bereits Zentralfriedhof-Anlagen ausgeführt sind. Nur ist manches mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse der Stadt Warschau abgeändert worden. Die Turnuszeit ist sur Erwachsene mit 20 Jahren, für Kinder bis zu 6 Jahren mit 10 und für Kinder von 6 bis 12 Jahren mit 15 Jahren vorgesehen; doch könnten auch hierbei Schwankungen eintreten, so dass in den ersten Jahren diese lange Frist sich als überstüßig erweisen und deshalb abgekürzt werden könnte. Nach dem Verlause von 2 bis 3 Rotationen aber könnte sich die obenerwähnte Frist als zu kurz herausstellen; deshalb wurden die angegebenen Fristen als Durchschnitt angenommen.

Um die Gräbergrundfläche möglichst auszunutzen, sind die Doppelreihengräber für Kinder in drei Gruppen gesondert: in solche für Kinder bis zu 2 Jahren, sodann für Kinder von 2 bis 6, endlich für solche von 6 bis 12 Jahren. Hierauf sussend ist die Verteilung solgendermassen getroffen worden.



a) Doppelreihengräber (Fig. 17 bis 20 20) find in Sektionen von 80 × 60 m Größe vorgesehen; das Aufstellen von Denkmälern ist unterfagt, da solche eines besonderen Fundaments bedürsen. Diese Gräber sind für 80 Vomhundert der Gesamtzahl der Jahressterblichkeitsfälle der Bevölkerung bestimmt und dienen für Unbemittelte.

Folgende Zusammenstellung zeigt die Verteilung der Leichen auf die einzelnen Unterarten der Doppelreihengräber:

| Doppelreihengräber für: |                             | zahl der jährlich<br>atteten   | Gelände-<br>größe                     | Einzel-<br>grabfläche            |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kinder bis 2 Jahre      | 7810<br>1581<br>372<br>7517 | 45,20<br>9,15<br>2,15<br>43,50 | 6,4768<br>2,1818<br>1,1060<br>41,1703 | 0,540<br>1,380<br>1,825<br>2,805 |
| Insgefamt               | 17 280                      | 100,00<br>Vomhundert           | 51,9349<br>Hektar                     | Quadr,-Met                       |

b) Familiengräber (Fig. 21 u. 22 20). In Familiengräbern find 6,5 Vomhundert, also 1404 der jährlich insgesamt Sterbenden beigesetzt, und zwar entsallen von dieser Zahl 60 Vomhundert auf vierstellige Familiengräber (für 4 Erwachsene oder für 3 Erwachsene und 2 Kinder) und 40 Vomhundert auf die achtstelligen Familiengräber. Diese Gräber sind als Steingräber gedacht. Die Turnuszeit beträgt 30 Jahre.

Die Verteilung ergibt fich aus folgender Zusammenstellung:

| Familiengräber:           |       | zahl der jährlich<br>atteten | Anzahl der<br>vorgesehenen<br>Grabstellen | Grundfläche      | Einzel-<br>grabfläche |  |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Vierstellige Achtstellige |       | 60<br><b>4</b> 0             | 5054<br>1687                              | 4,5031<br>2,6823 | 8,91<br>15,90         |  |
| Insgefamt                 | 14040 | 100<br>Vomhundert            | 6741                                      | 7,1884<br>Hektar | QuadrMet              |  |

c) Einzelgräber (Fig. 23 20) find für 5 Vomhundert der jährlich insgesamt Sterbenden, also für 6080 Personen bestimmt. Die Turnuszeit beträgt 30 Jahre. Somit sind 32400 Begräbnisstellen vorhanden, welche mit Denkmälern versehen und an den Haupt- und Nebenalleen angeordnet sind, um das einsörmige Aussehen der Reihengräber zu verdecken.

|                   | Kolon                       | Kolonnaden Krypta        |                         |                                 | Gräber im Freien       |                  |                       |  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Gräber für:       |                             | Kol                      | umbarienan              | zahl                            | Grund-<br>fläche       |                  | Einzel-<br>grabfläche |  |
| Kinder Erwachfene | 525 <sup>21</sup> )<br>5795 | 8,s<br>91,7              | -<br>72 <sup>23</sup> ) | 6 240 <sup>22</sup> )<br>18 716 | 25<br>75               | 1,3104<br>8,6851 | 2,10<br>4,64          |  |
| Insgefamt         | 6320                        | 100,0<br>Vom-<br>hundert | 72                      | 24956                           | 100<br>Vom-<br>hundert | 9,9955<br>Hektar | Quadr<br>Met.         |  |

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In jeder Kolumbarienzelle werden 3 S\u00e4rge der Breite nach eingestellt; nur Kinder bis zu 2 Jahren werden in dieser Weise bestattet

<sup>12)</sup> Für Kinder bis zu 6 Jahren.

<sup>23)</sup> Für hohe Geistliche.

b) Erbbegräbnisse (Fig. 24 u. 25<sup>20</sup>) sind für 3 Vomhundert der jährlich insgesamt Sterbenden, also für 648 Personen bestimmt. Die Turnuszeit für alle Erbbegräbnisse ist 75 Jahre.

| Gräber:              | Anzahl der<br>Begräbnis-<br>stellen | Anzahl der<br>Begräbnis-<br>stätten | Grundfläche | Einzelfläche<br>einer<br>Begräbnisstätte |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| In den Katakomben    | 1 620                               | 108 24)                             | · _         |                                          |
| In den Erweiterungen | 1 080                               | 6o ´                                |             |                                          |
| In Maufoleen         | 240                                 | 40 <sup>25</sup> )                  | _           | _                                        |
| Im Freien            | 45 660                              | 3261 <sup>26</sup> )                | 8,9514      | 27,45                                    |
| Insgefamt            | 48 600                              | 3469                                | Hektar      | QuadrMet.                                |

e) Genossenschaftsgräber (Fig. 26 20) sind für 3 Vomhundert der jährlich insgesamt Sterbenden, also für 648 Personen bestimmt. Da diese Gräber als Erdgräber gedacht sind, so ist auch der durchschnittliche 15jährige Begräbnisturnus der Erdgräber für diese Gräber vorgesehen. In der Mitte einer jeden Begräbnisstätte steht ein Denkmal auf besonderem Fundament.

| Grabstellen | Grabstätten | Gelamtfläche | Fläche einer Grabstätte |
|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| <u>-</u>    |             | <del> </del> | <del> </del>            |
| 9720        | 442 27)     | 2,7227       | 61,60                   |
| ;           |             | Hektar       | QuadrMet.               |
|             | .I          | I            | .1                      |

f) Ehrengräber und Gräber für berühmte Personen (Fig. 27 20). Die Ehrengräber bilden gewissermaßen eine Art Akropolis und stellen eine 30 cm über der Erdobersläche erhöhte, gemauerte, runde Terrasse vor, auf der die Gräber in zwei getrennten Reihen angeordnet sind. Die Gräber sind von den Fuswegen der Strassen, die zu beiden Seiten der Terrassen lausen, zugänglich. Diese Gräber sind für 0,25 Vomhundert der jährlich insgesamt Sterbenden, also sür 41 Personen bestimmt. Die Turnuszeit für grössere Ehrengräber (5 Vomhundert der Gesamtzahl) ist mit 100 Jahren, für kleinere (95 Vomhundert der Gesamtzahl) mit 50 Jahren sessgesetzt.

|                                      |      |   | ł  | Anzahl      | Grundfläche      | Einzelgrabfläche |
|--------------------------------------|------|---|----|-------------|------------------|------------------|
| Große Ehrengräber Kleine Ehrengräber |      |   | t. | 205<br>1948 | 0,8407<br>2,0108 | 21,50<br>10,82   |
| Insgefamt .                          | <br> | • | •  | 2252        | 2,4510<br>Hektar | QuadrMet.        |

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Erwähnt sei hier, das jede Erbbegräbnisstätte in den Katakomben die Hälste eines Achsenabstandes in Anspruch nimmt und 18 Kolumbarienzellen besitzt. In den letzteren können 16 Erwachsene (in 16 Zellen) und Kinder bis zu 2 Jahren tje 3 in zwei Zellen), also insgesamt 22 Personen beigesetzt werden.

<sup>25)</sup> Jede Erbbegrähnisstätte in den Mausoleen enthält somit 6 Zellen; davon sind 5 für je 1 Erwachsenen und 1 für 3 Kinder bis zu 2 Jahren.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die Erbbegräbnisstätten im Freien sind zehnstellig und können 8 Erwachsene und 6 Kinder bis zu 2 Jahren (in 2 Zellen zu 3 Särgen) enthalten. Insgesamt können also in einem Erbbegräbnisse z4 Personen bestattet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) In jeder Kolumbarienzelle werden 3 Särge der Breite nach eingestellt; nur Kinder bis zu 2 Jahren werden in dieser Weise bestattet.

g) Afchengräber (Fig. 28<sup>20</sup>). Es wird angenommen, dass mit der sakultativen Einführung der Feuerbestattung, wie es das Beispiel anderer Städte lehrt, täglich durchschnittlich nur eine Leiche verbrannt wird.

Somit stellt sich der Hundertanteil der jährlich durch das Feuer bestatteten Leichen auf 2,25 Vomhundert, d. i. auf 365. Die angenommene Turnuszeit stellt sich für alle Aschengräber, d. h. für jene im Leichenverbrennungshause selbst, in den anschließenden Kolonnaden und im Urnenhaine auf 10 Jahre.



Aschengräber im Urnenhain<sup>20</sup>).

|                                       |                                                           | Zahl der Ko                              | olumbarien <b>zel</b> | len                    |                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Für Kind                              | er bis 6 Jahre                                            | Für E                                    | rwachfene             | į                      | Insgefamt                    |
| 483 28)                               | 58,8<br>Vomhundert                                        | 1342                                     | 46,7<br>Vomhund       | r82                    | 25 100<br>Vomhundert         |
| Zahl der Z<br>im Leich<br>verbrennung | en- in den                                                | der Zellen<br>unterirdischen<br>ausoleen |                       | fchengräber<br>nenhain | Zahl<br>der in der Kolonnade |
| und in der Ko                         | ,                                                         | Offarien                                 | Aschenzellen          | Aschenstätten          | aufgestellten Urnen          |
| 129                                   |                                                           | 84                                       | 1588                  | 227 29)                | 24                           |
| die Bau                               | famtausmaß der (<br>ten beanspruchen<br>ptwege, Pflanzung | eine Grundfläch<br>en und freien F       | ne von<br>Plätze      | • • • • •              | 1,9008 >                     |

## c) Gestaltung der Baulichkeiten.

## 1) Baulichkeiten für fakultative Aufbahrung der Leichen.

72. Allgemeines. Die im Anfang des vorigen Jahrhunderts üblich gewordene Sitte des Ausstellens der offenen Särge in Kirchen und Kapellen wurde in den späteren Jahrzehnten allmählich aufgegeben. (In Preußen ist ein diesbezügliches Verbot im Jahre 1801 erlassen worden.) In gleicher Zeit ist auch die Verwendung der Krypten zum Zwecke des Ausstellens von Leichen verboten worden. Allmählich entstand das Bedürfnis, den Leichnam vom Sterbelager wegzuschaffen und in besonderen Leichenanstalten aufzustellen.

Die Gründe, welche die Erbauung der ersten Leichenkammern veranlasst haben, sind allerdings nicht rein hygienischer Natur. Im Ansange waren es vielmehr die Rücksichten auf scheintote Menschen und die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden. Erst in der folgenden Zeit der Entwickelung der Leichenhallenfrage wurde die Notwendigkeit dieser humanen Einrichtung lediglich vom hygienischen und wirtschaftlichen Standpunkte anerkannt.

Das Belassen des Leichnams auf dem Sterbelager vor der Bestattung, befonders im Falle einer ansteckenden Krankheit, wurde schon längst als im höchsten

<sup>28)</sup> Fur Kinder bis zu 6 Jahren.

<sup>29)</sup> Fur hohe Geistliche.

Grade der öffentlichen Gesundheitspflege widersprechend bezeichnet. Andererseits könnte die in geschlossenen Räumen sich zersetzende Leiche auf das ethische Gefühl der Angehörigen keinesfalls befonders erhebend wirken; die Pietät des Todes müste dabei beeinträchtigt werden.

Viel bedeutungsvoller erscheint in dieser Hinsicht noch eine weitere Gefahr. Bei Reichen ist es vielfach Sitte, den Leichnam in einem abgesonderten Gemache auszustellen. Bei den ärmeren Volksklassen ist dies unmöglich, was unmittelbar zur Folge hat, den Leichnam durch einige Zeit in dem Raume aufzubewahren, welcher oft der ganzen Familie als Wohnzimmer dient. So find mit Ausnahme von nur wenigen Städten während 24- bis 36stündiger Frist alle ärmeren Klassen, die in ihren kleinen Wohnungen über abgesonderte Räume nicht versügen, einer Ansteckungsgefahr durch Berührung des infektiösen Leichnams ausgesetzt. Wenn auch keine infektiöse Krankheit die Ursache des Todes war, so sind doch immerhin die flüchtigen Kadaveralkaloide in ihren gefährlichen Wirkungen nicht zu unterschätzen.

Die ersten am Anfange des vorigen Jahrhunderts erbauten Leichenkammern bedeuten ungeachtet der Mängel in ihrer Konstruktion und im Betriebe an und für Friedhösliche sich schon einen großen Fortschritt der Kultur und der Hygiene. Die erste Leichenkammer wurde in Deutschland 1819, und zwar in München, erbaut. - In Frankreich befaste man sich mit der Frage von Leichenanstalten erst seit 1879. — In England wurde das erste Mortuary 1871 errichtet, in Belgien, und zwar in Brüffel. 1822.

Grundrifs- und Raumanordnung der ersten Leichenkammern waren äusserst einfach. Ziemlich allgemein waren sie eingeschossige Bauten, die nur einige wenige Räumlichkeiten enthielten: die eigentliche Leichenkammer, das Wärterzimmer, das Sezierzimmer und das Sargmagazin. Erst in den Leichenkammern späterer Zeit wurden ein Gelass für die Leidtragenden und eine Art von Einsegnungsraum hinzugefügt. Auch wurden oft außer dem allgemeinen Aufbahrungsraum — der eigentlichen Leichenkammer mit an den Wänden oder in der Mitte aufgestellten Leichenbahren - eine oder mehrere abgesonderte Leichenzellen geschaffen.

Die Lüftung der ersten Leichenanstalten war zumeist die natürliche, auf dem Unterschiede zwischen der äusseren und inneren Temperatur beruhende, und somit eine äußerst ursprüngliche. Die Absührung der Lust erfolgte meistens durch Schlote, die über das Dach führten.

Die äußere Erscheinung und die Bauart dieser Leichenkammern ließen auch vieles zu wünschen übrig.

Leichenanstalten in größerem Stil wurden erst in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts errichtet. Es sind deren zwei Arten zu unterscheiden:

- a) die Leichenschauhäuser (Leichenschaudepots), die auf verschiedenen Friedhöfen oder in deren Nähe für das Ausstellen von auf den Strassen aufgefundenen, unbekannten Leichen, Selbstmördern u. f. w. dienten und den rein sanitätspolizeilichen Charakter der städtischen Leichenschauhäuser (Morgue) trugen, und
- B) die in der letzten Zeit zur großen Vervollkommnung gebrachten friedhöflichen Leichenhallen.

Die städtischen, der polizeilichen Handhabung und Ueberwachung unterliegenden Leichenschauhäuser sind bereits in Teil IV, Halbband 7, Hest 1 (Abt. VII, Abschn. 1, Kap. 5) dieses »Handbuches« eingehend besprochen worden. Die hier in Frage kommenden Bauten dieser Art unterliegen selbstredend den gleichen Grund-

Größere Leichenanstalten. fätzen und Regeln, wurden jedoch, namentlich in der ersten Zeit, wesentlich einfacher, den schon vorgeführten Leichenkammern ähnlich, erbaut. Ost war nur ein Leichenausbahrungsraum vorhanden, in den das besichtigende Publikum Zutritt fand und wo die Leichen auf den Bahren zeitweise ausgestellt wurden. Alle darin vorgesehenen Vorkehrungen und Einrichtungen entsprachen keinesfalls den Anforderungen der Gesundheitspslege. Ein Sezierzimmer, ost mit dem Zimmer des Arztes verbunden, ein anatomisches Kabinett mit kleinem Laboratorium und ein Wärterzimmer vervollständigten das Ganze. Diese Gebäude waren ost unterkellert, und das Untergeschoss enthielt zumeist eine Reserveleichenkammer und ein Sargmagazin.

Als in den letzten Jahrzehnten die eben erwähnten öffentlichen Leichenschauhäuser eine immer größere Würdigung und Verbreitung fanden, wurden auch die friedhöslichen Leichenhallen wesentlich umgestaltet und vervollkommnet; sie wurden in Anlage und Einrichtung nach dem Muster der ersteren ausgebildet. Nicht selten erhielten sie eine besondere Abteilung für unbekannte Leichen.

In folchen größeren Leichenhallen muß vor allem eine geregelte obligatorische Leichenschau stattsinden, damit der Furcht vor dem Scheintode ein Ende bereitet wird. Neuere, von Breitung angestellte Untersuchungen und Nachforschungen haben die Nichtigkeit der Gerüchte über Scheintodfälle, die meist auf Aberglauben beruhen, dargetan. Die früheren Besürchtungen haben in den älteren Leichenhallen dazu gesührt, dass Lärmeinrichtungen für etwa aus dem Scheintod Erwachende vorgesehen, dass für Lustzusührungsvorrichtungen gesorgt, dass innerhalb der Leichenanstalt eine Wärterwohnung untergebracht wurde u. s. w. Bei geregelter Leichenschau fallen diese Besürchtungen, damit auch die erwähnten Sicherheitseinrichtungen; dadurch werden die Gesamtkosten der Leichenhallenanlage nicht unwesentlich verringert.

Von Wichtigkeit ist die Frage, an welcher Stelle die Leichenanstalten errichtet werden sollen. Schon im Jahre 1852 befaste sich in Brüssel der daselbst tagende Kongress zur Errichtung von Leichenanstalten mit diesem Gegenstande.

Berlin, Petersburg, Hamburg, Amsterdam u. s. w. haben ihre Leichendepots auf den Friedhösen erbaut. In Frankreich ist man von dem Standpunkte ausgegangen, die Leichenhallen sollen in der Nähe der Kirchen errichtet werden, wo die Leichen eingesegnet wurden. Hieraus ist auch die Errichtung von Kapellen auf den Friedhösen selbst zur Einsegnung der in den Leichenkammern des Friedhoses niedergelegten Leichen zu erklären. Hiermit wurde auch der unnötigen und auch gefährlichen Ueberführung der Leichen von den Friedhösen in die benachbarten städtischen Kirchen ein Ende bereitet. Trotzdem bestehen noch jetzt in manchen Grossstädten in verschiedenen Bezirken einzelne Leichenhäuser. So hat Berlin außer dem polizeilichen Leichenschauhause 45 Leichendepots.

Die Frage der Absonderung der insektiösen Leichen bildete bei allen einschlägigen städtischen Konserenzen die einzige Streitsrage. Die Stadt Cöln nimmt in ihre städtischen Leichenhäuser die insektiösen Leichen nicht aus. Brüssel besitzt ein besonderes Leichenhaus für solche Leichen. Das gleiche trifft auch für Venedig zu. Frankfurt a. M., Berlin, München und Stuttgart nehmen hingegen in ihre allgemeinen Leichenhäuser auch insektiöse Leichen aus, ebenso auch London. Die Dauer der Ausbahrung der Leichen in allen diesen Leichendepots beträgt 24 bis 48 Stunden.

Vom sozialen und hygienischen Standpunkte aus ist es unzweiselhaft das geeignetste, wenn die Leichenhallen auf die Friedhöse verlegt werden. Die Preussische wissenschaftliche Deputation hat als Forderung ausgestellt, dass die Leichenhallen nicht in der Nähe bewohnter Oertlichkeiten gestellt werden, dass sie also bezüglich ihrer Lage denselben Bedingungen wie Friedhöse genügen sollen. Deshalb kann die Erbauung der zentralen Leichenhallen nur aus den Zentralsriedhösen selbst als einzig sachgemäs betrachtet werden.

Zumeist unterscheidet man bei den neueren Leichenhallen zwei Bauarten: nämlich das Saalsystem, wo die Leichen in einem gemeinsamen Saalraume auf nebeneinander ausgestellten Leichenbahren ruhen und in solcher Weise durch den Charakter einer Morgue aus das ethische Gefühl verletzend wirken; ferner das Zellensystem, welches als günstiger erscheint und bei dem die Leichen in einzelnen Zellen untergebracht werden. In Rücksicht aus den Kostenpunkt ist aber die Vereinigung dieser beiden Systeme am vorteilhastesten. Mehrgeschossige Leichenhallen sind zu verwersen, weil einerseits darin der Verkehr erschwert ist, andererseits aber auch die Anordnung von Lüstungs- und Kühleinrichtungen schwieriger wird; auch kann die architektonische Ausgestaltung bei eingeschossigen Leichenhallen viel monumentaler durchgeführt werden.

Da infektiöse Leichen besonderer Einrichtungen und verschärfter Desinsektionsmassregeln bedürsen, so ist die Abtrennung der Leichenhallen sür solche Leichen von denjenigen für nichtinsektiöse unbedingte Notwendigkeit.

Bezüglich der Grundrissanordnung der ausgeführten Leichenhallen sind, wie eben angedeutet, zu unterscheiden:

- a) das Saalfystem,
- β) das Zellenfystem, und
- γ) das vereinigte Saal- und Zellensystem.

Die drei Anordnungen weichen in der Verteilung der Räumlichkeiten und in ihrer Bauart nur wenig voneinander ab. Das Saalfystem war im Beginn seiner Entwickelung durch München, das Zellensystem durch Speyer und Dürkheim vertreten. Ersteres kam, besonders zu Ansang des Leichenhallenbaues, in Deutschland vorwiegend zur Anwendung.

Die nach dem Saalfystem erbauten Leichenhallen weisen zumeist einen oder mehrere größere und kleinere Säle für allgemeine Aufbahrung, einen Seziersaal, ein dem letzteren sich anschließendes Laboratorium, einen Versammlungsraum, einen Wärterraum und ein Sargmagazin, nicht selten auch einen Einsegnungsraum mit dem darin ausgestellten Altar aus. Letzterer Raum wurde in späterer Zeit, mit der stets wachsenden fakultativen Benutzung der Leichenhallen, zu einer kleinen Kapelle ausgestaltet, und es wurde ihm ein Gelaß für den Geistlichen angeschlossen. Sämtliche das Aus- und Abladen der Leichen begleitende Verrichtungen sinden in dem meist dem Gräberselde zugewendeten Bedienungshose statt, zu dem das Publikum keinen Zugang fand.

Die Aufbahrungsfäle sind möglichst hoch gehalten worden, um einen stärkeren Lustwechsel zu erzielen, da man zur künstlichen Lüstung nur in seltenen Fällen griff. Diese Säle waren in der Regel im Mittelschiff der dreischiffigen Bauten untergebracht und die Seitenschiffe als Bedienungsgang und Gang für das Publikum ausgebildet. Diese vervollkommnete Anordnung, welche den neuzeitlichen Leichenhallen als Vorbild dient, ist allerdings bei der sakultativen Benutzung der Leichenhallen nur in

vereinzelten Fällen und zumeist in den großstädtischen Zentralfriedhöfen zur Ausführung gebracht worden.

In den Leichenfälen sind häufig Männerund Frauenleichen oder Leichen der Erwachsenen und Kinderleichen getrennt aufgebahrt worden. Außerdem sind besondere Abteilungen für unbekannte und insektiöse Leichen geschaffen worden. Um in diesen Sälen eine niedrigere Temperatur zu erreichen, ohne zur künstlichen Kühlung zu greisen, sind den beiden die Säle



Leichenkammer zu Weimar 30).

umschließenden Gängen offene Säulengänge vorgelegt worden, die durch Vermittelungsgänge mit den übrigen Nützlichkeitsräumen der Leichenhallen in Verbindung standen. Inmitten dieser Säulengänge wurde auch meistens der Bedienungshot angeordnet. Die Aufbahrung der Leichen geschah auf gewöhnlichen Gestellen, die längs der Wände oder inmitten des Saales reihenweise aufgestellt waren. Das



Publikum fand in diese Säle freien Eintritt, was von großem gesundheitlichem Nachteil war.

Nachdem man letzteren Uebelstand erkannt hatte, ging man dazu über, den größeren allgemeinen Sälen noch Einzelzellen hinzuzufügen; letztere dürsten nur für Bemittelte bestimmt gewesen sein. Diese Anordnung war insofern unzweckmäßig,

Kak

als der Luftumlauf sehr unvollkommen war und künstliche Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden mussten.

Das reine Zellenfystem war aus sozialen und aus wirtschaftlichen Gründen nur schwer durchführbar und läst sich in den ersten Zeiten des Leichenhallenbaues nur selten nachweisen.

30) Nach: Annales d'hygiène publique, Bd. 48, S. 209 bis 216.

Leichenhalle zu Bremen 30).

Fig. 32.

n ersten aues nur



Die Baustoffe, welche man bei der Ausführung der ersten Leichenhallen verwendete, ebenso die verschiedenen Vorkehrungen und die Desinfektionsmassregeln, die getroffen waren, entsprechen den neuzeitlichen Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege in keiner Weise. Ebenso war die äußere Erscheinung dieser Bauten nicht würdig und monumental genug.

Im vorstehenden wurde es versucht, die geschichtliche Entwickelung der Leichenan-

anftalten.

stalten zu skizzieren; es waren dies Baulichkeiten, die nur der fakultativen Benutzung unterlagen. Wo in neuerer Zeit solche Bauten errichtet worden sind, wurden sie in der gleichen Weise zur Ausführung gebracht, wie jene für obligatorische Benutzung. Vom Raumbedürfnis, von der Gestaltung und Einrichtung der letzteren wird unter 2 noch eingehend die Rede sein, so dass an dieser Stelle davon abgesehen werden kann, darauf näher einzugehen. Auch auf die Vorführung geeigneter Beispiele kann aus gleichem Grunde verzichtet werden.

Deshalb follen im nachstehenden nur folche Leichenkammern und Leichenhallen aufgenommen werden, welche der Anfangszeit des Leichenschauwesens in Deutschland und anderen Ländern entstammen; diese Beispiele werden zur Erläute- Deutschland. rung des in Art. 73 u. 74 Gesagten dienen. Zunächst mögen Ausführungen aus Deutschland ihren Platz finden.

Beifpiele

a) An erster Stelle sei in Fig. 2980) der Grundriss der Leichenkammer wiedergegeben, welche 1823 auf dem Friedhof zu Weimar erbaut worden ist.

Dies ist eines der ältesten, wenn nicht gar das älteste Bauwerk dieser Art in Deutschland. Die darin untergebrachten Räumlichkeiten sind aus Fig. 29 ersichtlich. Der Leichensaal ist im



Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Grundriss rechteckig gestaltet, durch 3 nach Norden gerichtete Fenster erhellt und vom daneben gelegenen Wärterzimmer durch ein großes Fenster geschieden. Der Leichenraum ist mit Ziegelb gepflastert; seine Fenster sind mit Lüstungseinrichtungen versehen.

β) Die Leichenkammer zu U1m ist eine Anlage, bei der Saal- und Zellenfystem vereinigt sind. Sie besteht aus Unter- und Erdgeschoss (Fig. 30 u. 31 30) und enthält gleichfalls keinerlei Wohngelasse.

Im Untergeschoss besinden sich einige Zellen für an epidemischen Krankheiten Verstorbene. Das Erdgeschoss enthält vor allem den zentral gelegenen Leichensaal, an welchen sich 4 Leichenzellen anschließen, die zur Aufbahrung von Leichen verwendet werden, sobald die Familie des Verstorbenen dies verlangt. Das Gebäude wird im Winter durch eine Feuerlustheizung erwärmt,

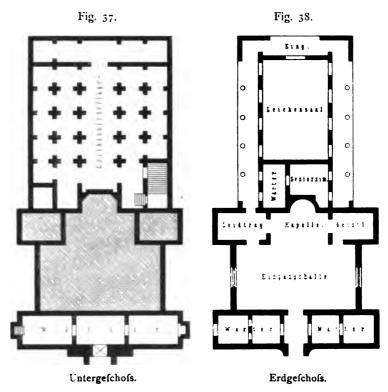

Leichenhalle zu Düffeldorf 30).

γ) Durch die in Fig. 32 30) dargestellte Leichenkammer zu Bremen ist ein Beispiel gegeben, worin eine Einsegnungshalle vorgesehen ist.

Ueberdies find ein Sezierzimmer, ein anatomisches Kabinett, ein anatomisches Laboratorium und ein Magazinsraum vorgesehen.

 $\delta$ ) Die Leichenkammer zu Stuttgart (Fig. 33 u. 34 30) ist gleichfalls zweigeschossig erbaut.

Außer dem im Erdgeschoss befindlichen Leichensaal ist auch noch eine Leichenzelle vorhanden; ein Sezierzimmer mit Zubehör sehlt gleichfalls nicht.

ε) Das Leichenhaus auf dem Friedhof zu Berlin besteht aus Unter- und Obergeschoss (Fig. 35 u. 36 30).

Das Untergeschoss enthält einen großen Saal, in dem solche Leichen ausgebahrt werden, über deren tatsächlichen Tod jeder Zweisel ausgeschlossen ist; sie verbleiben darin bis zur Bestattung. In der Mitte des Erdgeschosses ist eine Eingangshalle angeordnet, die mit dem unteren Leichensaal durch einen Auszug in Verbindung steht. Links davon ist der obere Leichensaal gelegen.



ζ) Eine verhältnismäßig neuere Anlage ist das 1875 auf dem Friedhof zu Düffeldorf errichtete zweigeschossige Leichenhaus (Fig. 37 u. 38 30). Hier kommt zu den seither angesührten Räumen noch eine Kapelle mit einem Nebengelaß für den Geistlichen und einem solchen für die Leidtragenden vor.

Im Untergeschoss befindet sich ein großer, überwölbter Saal, worin die unzweiselhaft Toten aufgebahrt werden; auch kommt er zu Zeiten von Epidemien zur Verwendung. Das Erdgeschoss enthält im vorderen Teile eine große Eingangshalle, an die sich die schon erwähnte Kapelle mit Nebengelassen anschließt. Dahinter sind Sezierzimmer und Wärterzimmer, sowie schließlich der obere Leichensaal angeordnet; letzterer ist von einer überdeckten Säulenhalle umgeben, von der aus man Einblick in den Leichenraum hat.

Sämtliche Räume haben Mosaikpflaster, Gasbeleuchtung und Wasserzapfstellen erhalten. Die Lüstung geschieht mit Hilse von Gasösen. — Die gesamten Baukosten haben rund 48 000 Mark betragen.

η) Wir gelangen nunmehr, indem wir die Entwickelung des Leichenschauwesens weiter verfolgen, zu baulichen Anlagen, die mit der unmittelbar vorhergehenden die Vereinigung von Leichenhalle und Kapelle gemein haben, bei denen aber der Kapellenbau einen mehr selbständigen Charakter angenommen hat und die Benutzung der Leichenhalle nach wie vor eine fakultative ist.

Als erstes einschlägiges Beispiel sei die 1891 errichtete Leichenhalle mit Friedhoskapelle auf dem Friedhose zu Sachsenhausen (Fig. 39 u. 40<sup>81</sup>) vorgesührt, bei der das Zellensystem zur Anwendung gekommen ist.

Die eisernen Gestelle für Aufnahme der Leichen sind mit dem städtischen Entwässerungsnetz verbunden, wodurch die Leichenslüssigkeiten sofort abgeleitet werden

<sup>31)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1892, S. 241.

und die Verunreinigung der Zementböden der Zellen dadurch verhütet wird. Die Wände und Decken der Zellen, die mit Oelfarbe angestrichen sind, werden durch die vom städtischen Quellwasserwerk gespeiste Hydrantenleitung abgespült. Das Abwasser läuft in den in der Mitte jeder Zelle besindlichen Sinkkasten ab.



Die Türen nach dem Wärtergang zu find doppelt. Die innere Tür ist mit durchsichtigem, die äussere, dem Wärtergang zugewendete mit mattem Glas verglast. Somit ist der Anblick der sonstigen Leichen dem Publikum beim Durchschreiten des Wärterganges erspart. Die Besichtigung der Leiche ersolgt dagegen durch das Oessnen der äusseren mit mattem Glas verglasten Tür 32).

<sup>32)</sup> Nach ebendaf.

<sup>33)</sup> Fakf.-Repr. nach: Zeitschr. f. Arch. u. Ing. 1896, S. 603-604 u. Bl. 26.

- 3) Die 1889 erbauten Leichenhallen auf dem neuen Friedhof zu Hannover (Arch.: Rowald; Fig. 41 u. 42 33) enthalten drei Arten von Leichenräumen:
  - a) solche für nichtinsektiöse Leichen;
  - b) folche für verdächtige Leichen, und
  - c) gesonderte Kammern für infektiöse Leichen.

Die beiden unter a angeführten Leichensäle sind fünsachsig, diejenigen unter b zweiachsig; die Kammern für die insektiösen Leichen sind über den vorderen Halleneingängen gelegen. Das



Sezierzimmer, das Ankleidezimmer für den Arzt und der Geräteraum sind am freien Ende der einen Halle (im Plane links) angeordnet.

Arch.: Erdmann.

In den Leichenräumen sind zum Zweck ihrer Lüstung über dem Fussboden Kanalöffnungen, mit Drahtgeslecht bedeckt, vorgesehen. Zu demselben Zwecke dienen auch die ringsörmigen Schlusssteine der mittleren Kreuzgewölbe, mit welchen die Schlote im Dache im Zusammenhang stehen. — Die Kosten der beiden Leichenhallen (ausschl. Kapelle) betrugen 62 000 Mark.

t) Die Leichenhalle auf dem Friedhofe der Georgengemeinde zu Berlin-Charlottenburg (Arch.: *Erdmann*; Fig. 43 bis 45 34), die mit der Kapelle verbunden ist, stellt einen zweigeschossigen Bau dar und bietet Raum für 20 Särge.

Die beiden Geschosse sind durch einen Aufzug 13 miteinander verbunden. Die Särge werden nicht, wie üblich, in gemeinsamen Hallen untergebracht, sondern in Einzelräumen aufgestellt. Im Obergeschoss, wo ein Wärterzimmer 14 und das Sezierzimmer 15 untergebracht sind, ist die Leichenhalle von einer gewölbten Bogenhalle umgeben, die den inneren Bau vor Sonnenstrahlen schützt. Im Winter wird die Halle durch eine Wasserbeitzung 2 auf eine Temperatur von



Leichenhaus auf dem Friedhofe zu Karlsruhe 35).

Arch.: Durm.

8 bis 10 Grad erwärmt. Die Lüftung wird im Sommer durch Ansaugung bewirkt, wobei die aus seitlichen Luftkammern 5 entnommene Luft durch Eisbehälter  $\delta$  entsprechend abgekühlt wird. Das Zimmer für die Totengräber  $\delta$  ist in einem Eckraum der Kapelle angeordnet.

x) Für das Leichenhaus auf dem städtischen Friedhose zu Frankfurt a. M. wurde das Zellensystem angewendet.

Die Zellen (10 an der Zahl) sind 7 m hoch. Alle münden mit lustdicht geschlossenen Fenstern auf einen in der Mitte besindlichen Warteraum aus und endigen oben in Kuppeln.

<sup>34)</sup> Faks.-Repr. nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 207.

<sup>35)</sup> Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1880, Bl. 7.

Die Zellen werden von unten geheizt. Zu Lüftungszwecken ist ein Luftzuleitungsschlot errichtet; die Luftabführung erfolgt durch die Kuppelsenster.

λ) Das Leichenhaus auf dem neuen Friedhofe zu Karlsruhe (Arch.: *Durm*; Fig. 46 bis 50 35) wurde 1874 errichtet.

Es besitzt im Erdgeschofs einen gemeinschaftlichen Leichensaal und 6 Einzelzellen. Der eine Flügel des Hauses ist von den Treppenhäusern und 2 Warteräumen mit Aborten in Anspruch genommen; im anderen sind ein Sezierzimmer und ein Zimmer für den Arzt angeordnet worden.





Neuer Westfriedhof zu Magdeburg. Nordwestansicht der Kapelle mit den Leichenhallen. Arch.: Peters & Jansen.

Das Untergeschoss des Leichenhauses ist für das Unterbringen der insektiösen Leichen bestümmt, was in keinem Falle wegen des Mangels an Licht und Luft, sowie sehr erschwerter Lüftung solcher Räume zu empsehlen ist.

Näheres über die Lage dieses Leichenhauses und dergl, siehe in Kap. 4, unter b, 1, 7.

μ) Die Leichenhallen auf dem neuen Westfriedhof zu Magdeburg (Arch.: *Peters & Fansen*; Fig. 51 bis 53 36) bilden zunächst eine im Grundris huseisenförmige Anlage; der Hauptbau wird von der Kapelle und den zugehörigen Neben-

<sup>36)</sup> Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 516, 526.

räumen eingenommen; die beiden Flügelbauten enthalten vor allem zwei große Leichenfäle.

Der eine davon ist mit Zellenteilung versehen, während der andere einen einheitlichen Raum bildet. An die Gänge, durch welche die Leichensäle mit der Kapelle in Verbindung stehen, schließen sich zu beiden Seiten zwei Versammlungsräume für die Leidtragenden an; mit dieser Einrichtung ist der große Vorteil verbunden, das eine Feierlichkeit unmittelbar auf die andere



Neuer Westfriedhof zu Magdeburg. Grundrifs der Kapelle mit den Leichenhallen 36).

folgen kann, wodurch in der Abhaltung folcher Feiern, die fich meist auf wenige Stunden zusammendrängen, keine Störungen eintreten können.

Der Zugang zu den Versammlungsräumen findet über die Rampen statt, die den offenen Verbindungsgängen vorliegen.

Mit Rücksicht auf die mit der Benutzung der Hauptkapelle verbundenen großen Kosten wurde eine Nebenkapelle für kleinere Feierlichkeiten vorgesehen. In der Nähe der letzteren sind

ein Raum für Geistliche und die Abortanlagen angeordnet. Im linksseitigen Flügelbau sind ein Sezierraum (mit einem verstellbaren Seziertisch aus Kalkstein und einem Waschtisch mit Wasserspülung) für gerichtliche Untersuchungen und mit Nebenräumen für Gerichtsbeamte, Aerzte und Wärterpersonal geschaffen worden.

Den Berechnungen der Größe der beiden Leichensäle sind die folgenden Angaben zu Grunde gelegt worden. In den Städten von annähernd gleicher Größe und Lage hat sich bei jährlich in den Leichenhallen beigesetzten 600 Leichen die Notwendigkeit der Errichtung von 9 Zellen für nichtinsektiöße und 3 Zellen für insektiöße Leichen ergeben. Hier wurden aber, in Rücksicht auf etwaige Epidemien, die beiden Abteilungen gleich groß angelegt. Sonach waren für 600 Leichen  $2 \times 9 = 18$  Zellen zu beschaffen. Da die beiden alten Begräbnis-

Fig. 53.



Neuer Westfriedhof zu Magdeburg. Inneres der Leichenhalle 36).

plätze Magdeburgs, der nördliche und der füdliche, 1510 Leichen (im Vorjahre der Berechnungen [1894]) aufgenommen hatten, so würden für den Westfriedhof 2½ × 2 × 9 = 45 Zellen zu beschaffen gewesen sein. Mit Rücksicht auf den Zuwachs der Bevölkerung aber sind 2 × 26 = 52 Zellen vorgesehen worden.

Der Hofraum zwischen den Leichenhallen dient zur An- und Abfahrt der Leichenwagen. Für den Ausbau und die innere Konstruktion dieser Leichenhallen ist durch besondere Wahl der Baustoffe und durch besondere technische Vorkehrungen den Anforderungen an Reinlichkeit und Hygiene in hohem Masse entsprochen worden. Die Decken der Leichenhallen find über den Zellen in Beton zwischen Eisenträgern mit Holzzementbedeckung ausgeführt. - Das höher geführte Mittelschiff enthält in der Laterne die an eine Betriebswelle geschalteten Lüftungsflügel, die mittels eines einfachen Kettenzuges verstellt werden können. Das Dach der Aufbauten ist auf Schalung mit Schieser gedeckt, die Unterdecke aus Zementdielen hergestellt. Die Fenster sind überall als eiserne Doppelfenster (mit Rohglas) ausgebildet, diejenigen der

Laterne als einfache Fenster. Die Wände sind geputzt und einfach angestrichen. Die Scheidewände zwischen den Zellen, etwas über 2 m hoch, sind aus Drahtgesiecht mit Kalkzementbewurt hergestellt und beginnen erst in der Höhe von 20 cm oberhalb des Fussbodens; hierdurch wird eine leichte Spülung und Reinigung der Zellen ermöglicht, und die Lustzirkulation im ganzen Saale erfährt keine Störung. Die Fussböden haben einen Terrazzobelag auf Betonunterlage; sie sind in derselben Höhe wie derjenige der Kapelle (80 cm über Erdgleiche) angelegt, um die Särge auf besonderen Gestellwagen in letztere fahren zu können. Die Fussböden der Versammlungsräume erhielten gleich denjenigen der Haupt- und Nebenkapelle gegen aussteigende Feuchtigkeit zunächst eine Unterlage aus grobem Beton, darauf einen geglätteten und zuoberst einen Gudronanstrich; schließlich wurden sie mit Linoleum (auf Harzkopalkitt) bedeckt.

Auf eine entsprechende Entwässerung der Leichenhallen ist Rückficht genommen, derart,

dass in der Mitte der Leichenhalle eine flache Längsrinne angeordnet wurde, welche die Abwaffer durch ein Fallrohr in die Entwäfferungskanäle der ganzen Anlage ableitet. Für eine angemessene Wasserverforgung in den Leichenhallen ist ebenfalls Vorforge getroffen. Die Lüftung der Leichenhallen wird durch im unteren und oberen Teile der Zellen angeordnete Frischlustkanäle und durch die über dem ganzen Laternenaufbau verteilten Lüftungsfenster genügend bewirkt. Vor alle Lüftungsöffnungen find engmaschige Gewebe zum Schutz vor dem Eindringen von Insekten u. s. w. gesetzt worden.

Die Baukosten der Leichenhallen mit der Kapelle betrugen 230 000 Mark 86).



Fig. 54.

Leichenhallen am Eingange des neuen Zentralfriedhofes zu Wien, nebst dem Verwaltungsgebäude 37).

Wir wenden uns nunmehr zu den Leichenhausbauten außerhalb Deutschlands. Beispiele Zunächst zu denjenigen in Oesterreich. aus

a) An erster Stelle sei der alten Leichenhalle auf dem Zentralfriedhof zu Wien gedacht, die gegenwärtig durch die im Bau begriffenen neuen Leichenhallen (Fig. 54 87) ersetzt wird.

Sie enthält 4 Leichenfäle, in denen je 18 Leichen untergebracht werden können. Vor diesen Sälen ist an der Vorderseite ein für das Publikum bestimmter Gang angeordnet. An der Rückseite ist ein Bedienungsgang gelegen, dem sich auch die Räume für die Zwecke der Obduktion und Wärtergelasse angliedern. - Pläne des in Rede stehenden Bauwerkes sind in der unten genannten Quelle 37), die Darstellung der neuen Leichenhallen in der unten vermerkten Zeitschrift 38) zu finden.

Oesterreich.

<sup>37)</sup> Fakf -Repr. nach: Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 268.

<sup>38)</sup> Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1 ff.

β) Die 1886 erbauten Leichenhallen auf dem Zentralfriedhofe zu Graz (Arch.: Laužil; Fig. 55 bis 60 39) stellen eine in technischer wie hygienischer Hinsicht vollkommene und nachahmungswerte Lösung dar. Vorhanden sind eine Halle sür nichtinsektiöse und eine solche für insektiöse Leichen, beide in getrennten Bauten.

Die ersteren (Fig. 59 u. 60) sind zu beiden Seiten der Einsegnungshalle angeordnet und sind von dieser durch Gänge getrennt, die sich quer durch die ganze Anlage ziehen und nicht allein dem Verkehre dienen, sondern auch das unmittelbare Uebertreten der Lust aus den Leichenausbahrungsräumen in die Einsegnungshalle bezwecken; diese in das Freie mündenden Gänge, die mit den nebenanliegenden Lichthösen durch Fenster in Verbindung stehen, wirken somit wie Lüstungskanäle.

Fig. 56.

Anficht.

Querfchnitt durch den Zwischenbau.

Fig. 55.

Fig. 58.

Grundris.

Längenschnitt.

1:500

| Controlled | Control

Die Aufbahrungsräume sind in 3 Klassen geteilt worden. Für die Aufbahrung III. Klasse sind an beiden Enden des Hallenbaues zwei große Säle angeordnet worden, wovon einer für die Männerleichen, der andere für die Frauen- und Kinderleichen bestimmt ist. (Als geeigneter würde sich die Einteilung der Säle in solche für Erwachsene und für Kinder empsehlen.) In jedem Saal können 12 Leichen ausgebahrt werden. Die Aufbahrung II. Klasse erfolgt in 8 Einzelzellen, die sich nach einer gemeinsamen Halle öffnen. Für die Aufbahrung I. Klasse sind 6 abgeschlossene Einzelräume vorgesehen, welche von der offenen Halle zugänglich sind. Vom Quergange aus erreicht man auch die Aborte für das Publikum und die Diensträume für die Leichenwärter (mit Alarmsignalen für den Scheintodsall, was bei geregelter Leichenschau als überslüssig erscheint). Zwei Vorbereitungsräume für die Einsegnung der Leichen in der Nähe der Ausbahrungsräume sind noch zu erwähnen.

Halle für infektiöse Leichen 39).

Arch.: Laužil.

<sup>39)</sup> Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1898, Bl. 45, 46, 48.

Die Pavillons an den Enden der Hallen, worin die Säle III. Klasse untergebracht sind, wurden zweigeschossig ausgebildet, und zwar um im Obergeschoss Magazine für Särge und Aufbahrungsbedürsnisse unterzubringen, was in Rücksicht auf ihre Unbewohnbarkeit als zulässig anzusehen ist. Im Untergeschoss sind Heizkammern, Brennstofflager u. s. w. vorgesehen worden. Die hinter der Einsegnungskapelle gelegene Leichenschaukammer (Morgue) ist mit einer Eiskammer unterkellert.

Die Aufbahrungshalle für die infektiöfen Leichen (Fig. 55 bis 58) ift von einer offenen Halle umgeben, von der aus die in den Leichenräumen aufgebahrten Toten durch Fenster mit luftdicht eingefügten Spiegeltafeln besichtigt werden können. Der Eintritt in die Aufbahrungsräume ist den Leidtragenden aus gesundheitlichen Rücksichten untersagt, was auch vollkommen gerechtsertigt erscheint.

Die Wände und Decken der Aufbahrungsräume find zwecks Ermöglichung einer gründlichen Reinigung mit Oelfarbe angestrichen. Aus gleichem Grunde find die Fussböden aus Zementestrich hergestellt und mit Wasserabläusen versehen.

Aufser den Aufbahrungsräumen befinden fich in dem in Rede ftehenden Gebäude noch ein Sezierraum, ein Ankleidezimmer für Aerzte, ein Sargmagazin und andere notwendige Nebenräumlichkeiten. Vor der Beerdigung werden die Särge in einem in den Aufbahrungsraum eingebauten Vorraume desinfiziert.

Die ausländischen Leichenanstalten stehen in Bezug auf Größe und innere Einrichtung hinter denjenigen in Deutschland und Oesterreich weit zurück. Deshalb nur wenige Bemerkungen über dieselben.

a) Die ersten größeren Leichenhäuser auf den städtischen Friedhösen Dänemarks sind nach dem Zellensystem errichtet worden. Für die Beerdigungszeremonien wurde eine größere Halle angeordnet, deren

78. Andere Länder Europas.



Verbindung mit den Leichenzellen allgemein unterfagt wurde. Die Zellenfussböden sind aus Zement, mit Asphaltschicht bedeckt, hergestellt worden. Heizvorrichtungen wurden nicht durchweg angebracht, infolgedessen die Lüftung im wesentlichen auf eine natürliche beschränkt wurde und sich auch als ungenügend erwies. - Später wurden zur Abhilfe in den Leichenzellen die von Budde empfohlenen Kachel- und Mantelöfen aufgestellt.

β) In Brüffel wurde das erste Leichenhaus 1822 errichtet; es stellte die einfachste Lösung der Leichenbeisetzungsfrage, nämlich die Ausstellung der Leichen auf einfachen Betten, mit Leintüchern bedeckt, dar. In den Leichenhäusern für nichtinfektiöse Leichen waren keine befonderen Lüftungsvorrichtungen vorhanden. - Das in späterer Zeit (1881) am Katharinenplatze errichtete Leichenhaus weist schon Einvollkommenere richtungen auf. Je 6 Lagerstätten befinden sich an den beiden Längsseiten der Leichenkammer. Leichte, 2 m hohe Wände trennen die Zellen der Kammern voneinander. Die Lagerstätten, deren Abmessungen 1,80 × 0,75 m betragen, find mit Wachsleinwand überzogen. Die Zellenwände besitzen einen weissen Kalkanstrich; der Fussboden ist zementiert.

T) Von den drei friedhöflichen Leichenhäufern in Paris, nämlich aut dem Friedhöfe Montmartre, auf dem Père Lachaise-Friedhose (1899) und auf dem Westfriedhose ist das auf dem zuletzt genannten erbaute Leichenhaus am bemerkenswertesten. Dieses Depôt mortuaire municipal besitzt 5 einzelne, mit ausgerundeten Ecken versehene Abteilungen von je 3,25 × 2,15 m Grundsläche, die um einen zentralen Warteraum strahlenförmig angeordnet sind. Diese Lösung ist überaus günstig, könnte aber bei dem jetzigen zentralen Betriebe und den großen Abmessungen der Leichenhallen schwer angewendet werden, da die Abmessungen des Warteraumes zu groß aussallen würden. Die strahlenförmige Anordnung könnte nur in dem Falle beibehalten werden, wenn ein zentral gelegener Diensthof angeordnet wäre, von dem Arkadeneingänge in die einzelnen Vorräume der Zellen führen würden. Dies würde die Orientierung bedeutend erleichtern und Ersparnis an Material zur Folge haben; der innere Rundgang könnte dem Publikum ganz zur Verfügung gestellt werden; ein weiterer äußerer, von der Straße aus zugänglicher Rundgang müste für das Bedienungspersonal vorbehalten bleiben.

Die Verwaltungs- und Nützlichkeitsräume find im Leichenhause des Pariser Westsriedhoses von den Leichenzellen gänzlich abgesondert; diese Anordnung ist äußerst günstig. Die nichtinsektiösen Leichen werden in offenen, die insektiösen in geschlossenen Särgen ausgestellt.

δ) Bezüglich der Leichenhäuser auf englischen Friedhösen sei auf zwei in Fachzeitschristen veröffentlichte Aussührungen ausmerksam gemacht: auf das Mortuary for the Parish of Clerkenwell 40) und das New Mortuary for the Parish of St. Maryleborne 41).

## 2) Baulichkeiten für obligatorische Ausbahrung der Leichen.

79. Gliederung.

Die neueste und zugleich üblichste Lösung der Frage, wie die Leichenbeisetzung für die Zwecke einer mehrtägigen Leichenschau einzurichten ist, bietet die obligatorische öffentliche Leichenschau, die zur Zeit einzig und allein in München eingeführt worden ist und in den auf den neuen Münchener Friedhöfen erbauten zentralen Leichenhallen ausgeübt wird. Bei der Errichtung dieser Leichenhallen hat sich die Notwendigkeit der Trennung in Gebäude für Aufbahrung von infektiösen und solche von nichtinfektiösen Leichen ergeben. Die Vorteile einer solchen Scheidung find rein hygienischer und wirtschaftlicher Natur. Durch die vollständige Absonderung der insektiösen Leichen ist die Möglichkeit vorhanden, die für die Weiterverbreitung von Epidemien gefährlichen infektiösen Leichen sofort vom Sterbelager zu entsernen und in abgesonderten, für das Publikum nicht zugänglichen Gebäuden unterzubringen. Da weiters die Leichenräume, in denen die infektiösen Leichen untergebracht werden, einer besonderen Lüstung und der Verwendung von Abluft-Verbrennungseinrichtungen bedürfen, da sie einer besonderen, und zwar niedrigeren, Temperatur als die Räume für nichtinfektiöse Leichen erheischen, damit die vollständige Hintanhaltung des Zersetzungsvorganges und die damit verbundene Unmöglichkeit der Verbreitung von infektiösen Bazillen erreicht werde - so ist angesichts der besonderen Behandlungsweise solcher insektiöser Hallen ihre vollkommene Absonderung erforderlich. Auch sollen sie für die zur Zeit von Epidemien zu errichtenden Krankenbaracken, die keinesfalls so rasch und vor allem nicht den fämtlichen neuzeitlichen hygienischen Anforderungen entsprechend ausgestattet sein können, Ersatz leisten.

Die Hallen für ansteckende Leichen sind ebenso groß auszuführen als diejenigen für nichtinsektiöse Leichen; denn obwohl die Sterblichkeitsfalle an ansteckenden Krankheiten nur einen geringen Teil der allgemeinen Sterblichkeitsfälle ausmachen, muß auf den möglichen Ausbruch von Epidemien stets Bedacht genommen werden.

<sup>40)</sup> Siehe: Builder, Bd. 34, S. 110.

<sup>41)</sup> Siehe ebendaf., Bd. 56, S. 93.

Im Notfalle oder aus wirtschaftlichen Gründen kann für die Unterbringung der insektiösen Leichen kein besonderes Gebäude errichtet, sondern hierfür ein Teil der — alsdann gemeinsamen — Hallen verwendet werden, allerdings mit vollkommen gesonderten Zugängen und von dem symmetrisch angeordneten anderen Teil für nichtinsektiöse Leichen durch den Kapellenbau, unter Umständen durch Gänge getrennt.

Bei der Anlage der Leichenhallengebäude ist sowohl für insektiöse, als auch für nichtinsektiöse Leichen auf den möglichst sicher zu schaffenden Schutz vor der schädlichen Wirkung der Sonnenwärme Bedacht zu nehmen. Die Leichenschauräume sind, wenn sie auch von Gängen und Arkaden umgeben werden, mit ihren Längsseiten weder unmittelbar nach Süden, noch nach Westen zu legen. Als die einzig richtige Orientierung ist diejenige nach Ost-Süd-Ost und Nord-Nord-West zu nennen. Ferner sind die Leichenhallen vollständig von den anderen Baulichkeiten des Friedhoses, vor allem von den bewohnbaren Verwaltungsgebäuden möglichst entsernt anzuordnen.

Für die Grundrissgestaltung der Leichenhallengebäude ist am besten die Form eines an einer Seite offenen oder ganz geschlossenen Viereckes mit den im letzteren Falle an einer Seite angeordneten freien Durchsahrten zu dem in der Mitte des Gebäudes angeordneten Diensthose zu wählen. An der Vorderfront, und zwar in der Hauptsache, ist die Kapelle anzuordnen.

Die Gebäude sind mit Säulengängen zu umgeben, die Schutz vor Sonnenwärme gewähren und den Bauten auch ein monumentales Gepräge verleihen.

Die von den Leichenschauräumen eingenommenen Flügelbauten sind eingeschossig zu halten und zum Schutz vor der aussteigenden Bodenseuchtigkeit mit einer ca. 1 m hohen Unterkellerung zu versehen. Bewohnbare oder für Nützlichkeitszwecke bestimmte, tief in den Boden angelegte Kellerräume sind, mit Rücksicht auf die Reinlichkeit und Trockenheit der Lust in den Leichenschauräumen, tunlichst zu vermeiden. Das Anbringen eines Obergeschosses kann nur über den Verwaltungs-, Lager- oder sonstigen Räumlichkeiten als angemessen erachtet werden. Auch zu der sur Nützlichkeitszwecke notwendig werdenden Unterkellerung eignen sich bloss die letztgenannten Räume. Vom Anbringen etwaiger Verwaltungsräumlichkeiten im Obergeschoss der Leichenhallengebäude sür insektiöse Leichen oder im Erdgeschos, angrenzend an die Leichenschauräume, ist gänzlich abzusehen; vielmehr sind alle Verwaltungs- und Nützlichkeitszwecken dieser Leichenhallen dienenden Gelasse in einem von den übrigen Räumlichkeiten völlig abgesonderten Gebäudeteil unterzubringen.

Im Diensthose, der ebenfalls zwecks würdiger Ausgestaltung von Säulengängen umgeben sein kann, wird das Kesselhaus seinen Platz sinden können. Hierdurch ist man im stande, die Zentralisierung der Heizungs-, Lüstungs- und Kühleinrichtungen, sowie die damit verbundene Verringerung des Auswandes sür maschinelle Betriebskrast zu erreichen. Aus diesem Grunde ist das Unterbringen der maschinellen Anlagen im Kellergeschoss der Leichenhallen, wenn zu diesem Zwecke der Diensthof, und zwar seine teilweise Unterkellerung, sich als geeignet ergibt, zu unterlassen. Strengstens zu vermeiden ist aber aus den bereits erwähnten Gründen, vor allem aber wegen des mit dem Betrieb verbundenen Geräusches, das Ausstellen der gedachten Maschinen und Vorrichtungen im Kellergeschoss unter den Leichenausstellungsräumen.

80. Lage.

81. Grundrifsanordnung. 82. Raumerfordernis, Bezüglich der in den Leichenhallen erforderlichen Räume ist vor allem wieder die Trennung der Leichen von an nichtansteckenden Krankheiten Gestorbenen von den infektiösen Leichen im Auge zu behalten.

- α) die Haupträumlichkeiten, die in den Hallen für nichtinfektiöfe Leichen vorhanden fein müffen und deren Notwendigkeit fich in den letzten Jahren herausgestellt hat, sind folgende:
- a) Leichenschau- oder Ausstellungsräume, die als Säle oder Zellen ausgebildet werden;
- b) Bedienungs- und Besichtigungsgänge sür das Personal und das Publikum; letztere werden beim Zellensystem ost in einzelne Vorräume zerlegt;
- c) Abladeraum für die angefahrenen Leichen, der am besten an der Hinterfront des Baues anzubringen ist; zu diesem Zwecke kann auch ein Teil der etwa an der Rückseite vorhandenen Säulengänge verwendet werden;
  - b) Leichenwaschräume;
  - e) Bedienungswaschräume mit Aborten;
  - f) Sezierfaal;
- g) Desinfektionssaal mit einem in der Mitte angebrachten Heissdampfofen für die Reinigung der Leichenkleider und der Wäsche;
  - h) Räume für reine und verbrauchte Wäsche;
  - i) Laboratorium;
  - j) Zimmer des Arztes;
  - f) Geschäftszimmer;
  - 1) Wärterzimmer;
  - m) Geräteraum;
  - n) Rollwagenniederlage;
  - o) Aborte für Männer und Frauen;
  - p) Aufenthaltsraum für die Leichenträger;
  - q) Brausebad für die Bediensteten mit Aborten, und
  - r) Lagerräume für Särge und anderes.

Die drei zuletzt genannten Räumlichkeiten können unter Umständen auch im Kellergeschoss untergebracht werden, jedoch nur unter den schon bezeichneten Räumlichkeiten des Erdgeschosses. Außerdem sollen sich an die an der Vordersront angebrachte Kapelle zwei Versammlungsräume für die Leidtragenden mit der dahinterliegenden Sakristei und kleinen Aufbahrungsräumen sür die zur Einsegnung bestimmten Leichen anschließen. Diese Räume sind natürlicherweise mit den Leichenräumen und deren Gängen in nahe Verbindung zu bringen. Im Kesselhaus sind einzelne voneinander getrennte Abteilungen für die Kühl-, Heiz- und Filteranlagen erforderlich.

- β) In den Leichenhallen für infektiöse Leichen sind solgende Räume unterzubringen:
- a) Einzelne Leichenaufbahrungsräume, jedoch ohne allgemeine Gänge oder einzelne Vorräume für das Publikum, das die Leichen überhaupt nicht besichtigen darf und keinen Zutritt in diese Leichenhallen sindet. Jeder dieser Räume, als Saal ausgestattet, soll für die Ausbahrung nur an gleichen epidemischen Krankheiten verstorbener Personen dienen. Dadurch wird eine wesentliche Erleichterung in Bezug auf die Desinsektion der Leichenräume, als auch für das Bedienungspersonal geschaffen. Die Größe dieser einzelnen Säle muß nach der Sterbezahl

an einzelnen am meisten auftretenden Insektionskrankheiten der betreffenden Stadt bemessen werden. Für an Cholera und an Pest Verstorbene sollen völlig gesonderte Zellen oder Säle geschaffen werden. Im Falle des Ausbruches einer Epidemie können naturgemäß fämtliche, auch die für andere Leichen bestimmten Abteilungen, zur Unterbringung der epidemischen Leichen in Anspruch genommen werden.

- b) Bedienungsgänge für das Personal mit dem Abladeraum für angesahrene Leichen.
  - c) Bedienungswaschräume mit Aborten für das Personal.
  - b) Leichenwaschräume.
  - e) Seziersaal.
- f) Desinfektionsfaal von besonders großen Abmessungen mit einem Heissdampf-Desinfektionsosen. In letzterem ist durch eine dünne Wand, die bis zur Hälste der Saalhöhe hinaufreicht, eine Scheidung in zwei Abteilungen mit gesonderten Zugängen vorzunehmen. In der einen davon follen die Vorarbeiten zur Desinsektion der Leichenkleider und der Wäsche vorgenommen werden; in der anderen werden die desinfizierten Kleidungsstücke aus dem Ofen herausgeholt.
  - g) Lagerräume für reine und gebrauchte Wäsche.
  - b) Rollwagenniederlagen.
  - i) Geräteraum.
  - i) Wärterzimmer.
- t) Aborte für Männer und Frauen, die von den für das Publikum nicht zugänglichen eigentlichen Leichenhallen, namentlich von den Leichenausstellungsraumen, völlig gesondert sein müssen.
  - 1) Zimmer für den Arzt.
  - m) Laboratorium für chemische Untersuchungen.
  - n) Laboratorium für bakteriofkopische Untersuchungen.
  - o) Geschäftsräume.
  - p) Brausebad für Bedienstete.
  - g) Räumlichkeiten für die Leichenträger.

Die Räume unter I bis o find zweckmässigerweise im Obergeschoss, über jenem Teil des Erdgeschosses, der keine Leichenausstellungsräume enthält, unterzubringen, und in diesem Falle mit befonderen Aborten auszustatten. Die Räume unter p und q dagegen können in demselben mit Obergeschoss versehenen Gebäudeteil angeordnet werden, und zwar in seinem Kellergeschoss. Auch in diesem Falle sind beim Brausebad Aborte vorzusehen.

Die Anordnung der Kapelle, der Versammlungsräume und der Sakristei kann dieselbe wie bei den Hallen für nichtinsektiöse Leichen sein. Das gleiche trifft auch für die Verteilung der Räumlichkeiten im Keffelhaus zu mit dem Unterschiede, das in der Abteilung mit der Heizkesselanlage die Aufstellung zweier regenerativer Verbrennungsöfen zur Reinigung der aus dem Kesselhaus in das Freie hinausbeförderten Abluftgase, die dem letzteren aus allen Leichenausstellungsräumen zuströmen, als in hohem Grade erforderlich erscheint.

Bei denjenigen Leichenaufbahrungsräumen, welche bei obligatorischer, also allgemeiner Benutzung folcher Baulichkeiten vorhanden sein müssen, werden bei der Frage, ob fie nach dem Saal- oder nach dem Zellenfystem eingerichtet werden follen, in erster Reihe die Rücksichten auf die öffentliche Gesundheit massgebend sein. Leichenhallen

Bei den Hallen für nichtinfektiöfe Leichen können auch Gründe ökonomisch-wirtschaftlicher Natur berücksichtigt werden. Wenn das ausschließliche Saalsystem das Pietätsgefühl mancher Leidtragender verletzen kann, so ist wiederum das ausschließliche Zellensystem mit beträchtlichen Kosten verbunden. Am sachgemäßesten ist deswegen das vereinigte Saal- und Zellensystem, wobei aber in einem Saal nicht über 6 bis 8 Leichen ausgestellt sein sollen; die Einzelbahren sollen durch verstellbare Blechständer — würdig ausgestattet — voneinander getrennt werden. Dadurch kann der Saalraum in provisorische Einzelabteilungen geteilt und der Charakter einer Morgue vermieden werden. Die Leichenausstellungsräume, die getrennt sür Erwachsene und Kinder vorgesehen sein sollen, können im Grundriss in zweisacher Weise angeordnet werden:

- $\alpha$ ) fie nehmen die Mitte des Mittelschiffes der Gebäude ein und find links und rechts mit einem entlangführenden Gange für das Bedienungspersonal und für das Publikum versehen, oder
- β) sie sind an beiden Langseiten des in der Mitte befindlichen Bedienungsganges angeordnet.

Im ersteren Falle erhalten sie eine Breite von ca. 4 bis 5 m (in München 4,60 m), im zweiten eine solche von je ca. 3 m.

Die Grundfläche der einzelnen Säle ist nach der Zahl der darin aufzustellenden Leichenbahren zu bemessen. Die Höhe ist, des größeren Lustwechsels halber, nicht zu gering zu halten, und zwar von 8 bis 10 m.

Lediglich bei der Verwendung von künstlichen Kühleinrichtungen, die in wärmeren Ländern nicht zu vermeiden sind, kann in halber Höhe der Leichenausstellungsräume ein schräges Glasdach angebracht werden, um den abzukühlenden Raum kleiner zu gestalten und die dazu erforderliche Kälteleistung herabzumindern. Ueber dem Glasdache ist zum Zwecke seiner Reinigung eine eiserne Bühne anzubringen, die sich in Gleisen hin und her schieben lässt und mittels eines Taues ohne Ende in Betrieb gesetzt wird.

Die Erhellung der Leichenausstellungsräume soll bei beiden Arten der Grundrisanordnung durch Decken- und Seitenlicht erfolgen. Auf das Deckenlicht kann bei günstiger seitlicher Erhellung, was nur durch beiderseitigen Lichteinfall erreicht werden kann, verzichtet werden. Dies ist auch in München geschehen. Wird jedoch in halber Höhe ein Glasdach angeordnet und dadurch das Licht in den Leichenräumen selbst gedämpst, so darf von der Erhellung durch Dachlicht nicht abgesehen werden.

84. Gänge Die im Inneren der Leichenhallengebäude erforderlichen Gänge für den Verkehr des Publikums und für das Bedienungspersonal werden am bequemsten längs der Leichenausstellungsräume angeordnet. Die Gänge für das Publikum können, wie in München, einseitig, links oder rechts, an die Leichenausbahrungsräume gelegt werden; oder sie können sich auch, falls die Leichenräume an beiden Seiten eines mittleren Bedienungsganges gelegen sind, doppelseitig längs dieser Schauräume besinden; letztere Anordnung bietet in Bezug auf die Raumausnutzung größere Vorteile.

Die Gänge fur das Publikum können entweder längs der Schauräume durchlaufend angelegt (München) oder in einzelne Vorräume, die den Leichenschauräumen vorliegen, geschieden werden. Im ersteren Falle ist den Leichenhallen der Charakter eines Leichenschauhauses immer noch nicht entzogen, da die Leichen auch von den nichtbeteiligten Leidtragenden besichtigt werden können. Dieser Nachteil kann bloss durch die Schaffung einzelner, nur sür die Beteiligten zugänglicher Vorräume behoben werden. Die letzteren sind von der Strasse aus, bezw. von den die Hallen umgebenden Seitengängen, mittels Doppeltüren zu erreichen. Beim Saalsystem sind den Vorräumen dieselben Abmessungen wie den nebenanliegenden Sälen zu geben. Beim Zellensystem können die Einzelzellen mit Einzelvorräumen versehen werden, oder es können auch aus wirtschaftlichen Rücksichten größere Zellen für je 2 oder 3 Leichenbahren mit gemeinsamem Vorraum geschaffen werden.

Das bisher Gesagte gilt allerdings nur bezüglich der Hallen für nichtinsektiöse Leichen. In Hallen für insektiöse Leichen ist — da der Zutritt dem Publikum nicht gestattet wird — nur ein Mittelgang für das Bedienungspersonal anzulegen. Die Vorräume vor den Ausstellungsräumen sollen aber beibehalten werden, um die letzteren von den äußeren, die Hallen umgebenden Säulengängen, von denen aus das Publikum durch die in den Außenwänden der Hallen angebrachten Fenster die ausgestellten Leichen besichtigen kann, zu trennen. Durch diese Fenster wird somit die seitliche Beleuchtung der durchlausenden Gänge, bezw. der Vorräume geschaffen; außerdem kann noch hohes Seitenlicht durch die über den Seitenschiffen in den Hochwänden des Mittelschiffes angebrachten Fenster hinzugezogen werden.

Die Leichenschauräume sind vom Bedienungsgang durch doppelte Schiebesenster, von denen die dem Gange zugewendeten aus mattem Glas herzustellen sind, zu trennen. Von dem für das Publikum bestimmten Gang, bezw. von den Vorräumen werden die Ausstellungsräume durch doppelte geschlossene Schausenster geschieden. Die Verrichtungen im Bedienungsgange sind somit für das im Besichtigungsgange versammelte Publikum oder für die in den Vorräumen versammelten Leidtragenden unsichtbar. Die den Gängen zugewendeten Glaswände werden durch Pseilerstellungen (am besten aus Stein errichtet) unterbrochen. Im Bedienungsgange sind schmale Gleise anzulegen, um das Ein- und Absahren der Leichen auf den Rollwagen vom Abladeraum in die Ausstellungsräume und umgekehrt zu erleichtern.

Angaben über die Abmessungen der einzelnen Räumlichkeiten und Gänge sind teils den in Art. 116 bis 118 vorgesührten Münchener Leichenhallen, teils dem gleichfalls beigesügten Entwurf für Warschau (siehe Art. 95) zu entnehmen.

Beim inneren Ausbau der Leichenhallen, bei der Wahl der Baustoffe und bei allen sonstigen technisch-hygienischen Vorkehrungen und Einrichtungen muß in erster Reihe sür den genügenden Zutritt von Licht und Lust und für die Erhaltung peinlichster Reinlichkeit im Inneren Sorge getragen werden. Alle unnötigen und schlecht beleuchteten Räumlichkeiten, die zur Entwickelung von Mikroorganismen und zu der damit verbundenen Begünstigung des Fäulnisvorganges in den Leichenräumen beitragen, sind strengstens zu vermeiden. Von allen vor- und einspringenden Bauteilen, wie Tür- und Fenstereinfassungen, Deckengesimsen, Hohlkehlen, Ecken u. s. w., ist vollkommen abzusehen, um Staubansammlung zu verhüten. Alle zu verwendenden Baustoffe sollen leicht abwasch- und desinsizierbar sein. Poröse Materialien, wie z. B. Holz, sind in allen Bauteilen auszuschließen.

Um bei der Anwendung künstlicher Kühlung in den wärmeren Monaten den möglichen Kälteverlusten vorzubeugen, sind in den Aussen- und Innenwänden der Hallenbauten wie auch bei den Fussböden und Decken sorgfältigste Isoliereinrichtungen anzuwenden; die Wände, die am besten aus Beton zu errichten sind, sollen mit doppelten Isolierschichten versehen werden. Die größte Isoliersähigkeit

Bauart.

bieten Kokeasche (deren Wärmedurchlässigkeit nur 0,060 beträgt), Korkplatten (0,080), Korkabsälle und Korkpulver (0,160), auch Kieselgur in einer doppelten Schicht von je 12 bis 14 cm.

Strohpackung, die in der Parifer Morgue zu Ifolierzwecken in der Stärke von 5 cm hinter der 6 cm breiten Luftschicht verwendet wurde, hat sich infolge des ziemlich großen eingetretenen Kälteverlustes von 1100 Wärmeeinheiten in der Stunde als unvollkommen erwiesen.

Von innen follen die Umfassungsmauern der Leichenhallen, ebenso diejenigen der Leichenzellen mit wassersetem Anstrich, am besten mit Porzellanemail, bedeckt werden. Zementputz ist zu diesem Zwecke, da er für die Feuchtigkeit empfindlich ist, zu vermeiden. Die Scheidewände in den Leichensälen und -Zellen, wie auch diejenigen der Vorräume sind als Eisenbetonmauern zu errichten; doch eignet sich Rabitz-Konstruktion sür Scheidewände nicht, weil sie die Feuchtigkeit ausnimmt und auch behält. Ebenso sind Eisenblechwände wegen der zu großen Wärmedurchlässigkeit unbrauchbar. Hierdurch würden namentlich in dem Falle, dass Leichenzellen unbenutzt blieben, diese letzteren unnötigerweise abgekühlt, und es entstände in den zur Abkühlung bestimmten benutzten Zellen dadurch ein unerwünschter Kälteverlust.

Die Fusböden sind aus Beton oder noch besser aus Zement herzustellen und mit einer starken Isolierschicht zu versehen. Ebenso ist der Fusboden der Unterkellerung zu konstruieren. Für die Decken bewährt sich das Eisenbetongewölbe oder die slache Eisenbetonkonstruktion am besten. Auf eine gründliche Deckenisolierung als Schutz gegen die schädliche Wirkung der unmittelbaren Sonnenstrahlen soll Bedacht genommen werden. Für das Dach empsiehlt sich am meisten Holzzement. Alle Fusböden der Vorräume und Gänge sind mit Terrazzoestrich oder Terrazzoplatten zu belegen.

Außer diesen technisch-hygienischen Einrichtungen und Vorkehrungen soll dafür Sorge getragen werden, das sich peinlichste Reinlichkeit in allen Gebäudeteilen erzielen lässt, das das Reinhalten der Leichenkleider und der Wäsche ermöglicht ist und dass das Bedienungspersonal tunlichst häusig Waschungen und Desinsizierungen an sich selbst vornehmen kann.

86.
Aculsere
Ericheinung

Für die äußere Erscheinung der Leichenhallengebäude ist ihre Ausgestaltung als dreischiffige Anlage mit überhöhtem Mittelschiff am geeignetsten. Ihre monumentale Wirkung nach außen kann hierbei keinessalls versehlt werden, wenn alle Gebäudeteile die richtigen und würdigen Verhältnisse erhalten.

Im Mittelschiff sind die Leichenschauräume und Gänge für Bedienung und Publikum unterzubringen. Die Seitenschiffe sind als offene Säulengänge auszustatten, wodurch, außer dem schon erwähnten gebotenen Schutz gegen die schädliche Wirkung der Sonnenwärme, in der äußeren Erscheinung der Bauten eine höchst dekorative Wirkung erzielt werden kann.

87. Natürliche Lüftung. Die Lüftungsanlage mit den zugehörigen Kühlvorrichtungen bilden den technischen Schwerpunkt des Leichenschauwesens. Es ist kaum möglich, von vornherein ein bestimmtes Schema für die Lüftungs- und Kühleinrichtungen der modernen Leichenhallen zu schaffen. Immer muß sich nach der Art der Kühlung der Leichenhallen die Wahl des Lüstungssystems richten.

Es ist selbstverständlich, dass bei dem in den ehemaligen und in manchen der noch bestehenden Morguen gepflogenen Gebrauch, wornach die Temperatur der Leichenzellen und der Leichenkasten oft bis auf — 10 Grad C. erniedrigt und das

gänzliche Einfrieren der Leichen bezweckt wird, die Lüftung als überflüssig erscheint, da bei einem so niedrigen Kältegrad das vollständige Austrocknen der Luft, sowie das damit verbundene Aufhalten des Zersetzungsvorganges der Leiche und die Vernichtung der insektiösen Bazillen erreicht wird. Unter solchen Bedingungen ist es möglich, dass die Leichen sich sogar während einer einwochentlichen Zeitdauer konservieren, ohne dass der mindeste Leichengeruch verspürt würde.

Aus diesen Gründen ist es auch erklärlich, dass in der Pariser Morgue keine Lüstungsvorrichtungen vorhanden sind und dass sich dessenungeachtet vom hygienischen Standpunkte gegen solchen Betrieb nichts einwenden lässt.

In den noch vor wenigen Jahrzehnten entstandenen Leichenhallen, in denen keine Kühlung stattfand, sind Lüstungseinrichtungen ursprünglichster Art ausgeführt worden. Zumeist ist es die natürliche, auf dem Temperaturunterschiede zwischen der äußeren und inneren Lust beruhende Ventilation, die zur Anwendung gelangte. Die frische Lust wird hierbei von sonnigen Stellen des umgebenden Platzes durch Fenster und Türen zugeführt. Die Absuhr der Lust ersolgt durch Schlote, die über das Dach sühren. Ein solcher Lüstungsbetrieb, der zumeist nur periodisch ist, gehört durchaus nicht zu den vollkommenen Anlagen, da der natürliche Temperaturunterschied oft, besonders während des Sommers, auf ein Mindestmass herabgemindert wird und die Lüstung dabei in das Stocken gerät. Deshalb ist auch sur so kleine Räumlichkeiten, wie sie bei der Errichtung derartiger Leichenhallen in Betracht kommen, die natürliche Lüstung selbst bei den bescheidensten Ansprüchen als ungenügend zu bezeichnen.

Für die neuzeitlichen Leichenhallen können aus den angegebenen Gründen nur Einrichtungen für künstliche Lüftung in Frage kommen, und zwar ebenso diejenigen für Sauglüftung (Aspiration), wie jene für Drucklüftung (Pulsion).

88. Künftliche Lüftung: Sauglüftung.

Soll eine Sauglüftungsanlage geschaffen werden und steht keine Maschinenkraft für den Betrieb von Saugventilatoren (wohl auch Deslektoren genannt) zur Verfügung, so kann man die Bewegung der Ablust in den betressenden Kanälen dadurch hervorbringen, dass man sie in letzteren erwärmt. Häusig geschieht dies durch eingesetzte Gasbrenner, bisweilen auch, wenn eine Dampsheizung vorhanden ist, dadurch, dass man die Dampsrohre in die Ablustkanäle einsetzt und auf diese Weise eine Art Lockschornstein schafft. Man kann auch die umgekehrte Einrichtung tressen, die indes weniger vorteilhaft ist, weil alsdann die Aussenslächen der Dampsrohre stetig abgekühlt werden und die Erwärmung der Ablust dadurch beeinträchtigt wird.

Durch das Erwärmen der Abluft, gleichviel in welcher Weise dies geschieht, wird in den Abluftkanälen der ersorderliche Austrieb erzeugt, insolgedessen die verdorbene Lust der betressenden Räume angesaugt wird. Da eine solche Lüstungseinrichtung verhältnismäsig geringe Kosten verursacht, so gelangte sie bei den vor einigen Jahrzehnten errichteten Leichenkammern und Leichenhallen häusig zur Verwendung. Schon im Jahre 1822 wurde im ersten nach dem Zellensystem erbauten Leichenhaus zu Brüssel diese Art der Lüstung eingerichtet, indem die von den einzelnen Zellen ausgehenden Lüstungsrohre mit einem Hauptschlote in Verbindung gesetzt wurden, welch letzterer für Saugzwecke mit einem Gasbrenner versehen wurde. Die gleiche Lüstungsart wurde auch in Paris in den Leichenhallen des Westsriedhoses und in denjenigen in der Rue de Maistre angebracht, wo

überdies noch eine natürliche Lüftung mittels verstellbarer Jalousien in den Deckenlichtern hinzukam.

Das künstliche Absaugen mittels mechanischer Vorrichtungen ist im Leichenhause zu Sachsenhausen ausgeführt worden; die Vorrichtungen sind in aus Brettern angesertigte und mit Zink bekleidete Luftschlote eingesetzt worden; durch sie wird die Ablust aus den Leichenhallen hinausbesördert.

Die Verwendung der Heizvorrichtungen zum Zwecke des Ansaugens der frischen Zulust wurde in den Krankenhäusern von England und Amerika vielsach von Sturtevant eingeführt. Eine ähnliche Einrichtung kann aber bei den Leichenanstalten nur dann zur Anwendung gelangen, wenn die Leichenschauräume einer Temperatur von +5 bis +10 Grad C. bedürsen, was in den Münchener Leichenhallen der Fall ist. Deswegen muß auch im Winter die Zulust, die oft viel kälter als angegeben ist, zuerst vorgewärmt werden, was Sturtevant durch die Verwendung der Dampfösen einer zentralen Niederdruck-Dampsheizung erreicht.

Zu dem gleichen Zwecke der Erwärmung und darauffolgenden Ansaugung der atmosphärischen Luft sind von Budde, der eigentlich die einfache Sauglüftung empfiehlt, in den Krankenhäusern und Leichenanstalten von Dänemark Kachel- und Mantelösen verwendet worden. Das Absaugen der Ablust soll nach Budde unmittelbar unter dem Sarge, wo dies die dekorativen Vorkehrungen gestatten, geschehen und kann zuweilen auf eine ursprüngliche Art mit Benutzung der Beleuchtungskörper bewirkt werden. Hierdurch kann auch die verdorbene Lust unmittelbar von der Quelle ihrer Entstehung abgesührt werden, ohne dass sie sich mit der srischen Lust, die in die Zellen eingesaugt wird, wesentlich vermischt. Auf diese Weise wird, wenn die Vorräume der Leichenzellen mit letzteren in unmittelbarer Verbindung stehen, das Mitreisen der verdorbenen Zellenlust in den die Vorräume durchziehenden Luststrom und die dadurch bedingte Lustverunreinigung in den Zellen vermieden.

Eine Sauglüftung mit Verwendung der Dampfrohre zwecks Erwärmung der Abluft ist in den Kliniken zu Halle a. S. eingeführt.

Die zwei großen eisernen Schlote, in welche die Heizgase von dem für die zentrale Heizung bestimmten Dampskessel abgeführt werden, sind von einem großen Saugschlot umgeben, in welchem sämtliche Ablustkanäle der zu lüstenden Räume einmünden.

Die hier ausgeführte Lüftungsanlage ist auch für Leichenhallen zu empfehlen, und zwar sollte die Ablust unter der in der Zelle ausgestellten Leichenbahre abgesaugt werden.

Aehnlich ist dies im John Hopkins Hofpital zu Baltimore eingerichtet worden, wo die Abluft durch die unter den Krankenbetten am Fussboden angebrachten Lüstungsöffnungen in einen großen Saugschlot abgesaugt wird; mit dem letzteren stehen auch die in der Saaldecke angebrachten Lüstungsöffnungen in Verbindung.

89. Drucklüftung. Eine Einrichtung für Drucklüftung ist musterhast in den Leichenhallen des neuen Münchener östlichen Friedhoses ausgesührt worden und hat sich auch in ihrer Wirkung glänzend bewährt (Fig. 61 u. 62 42). Diese künstliche Lüstungsanlage ist aber nur im Sommer in Tätigkeit; im Winter verlässt man sich auf die natürliche Lüstung.

Da im Winter die Leichenräume durch Gasöfen geheizt werden, um die zur Kultur der in den Zellen aufgestellten Pflanzen notwendige Temperatur von + 5 Grad C. zu erreichen, so steigt die Ablust nach oben und entweicht durch die unter dem Dache angebrachten Lüstungsöffnungen

<sup>42)</sup> Faks.-Repr. nach: Lasser, M. v. Der neue östliche Friedhof zu München etc. München 1902.

in den Hauptschlot. Während des Sommers wird die frische Lust mittels einer Lustpumpe in den im Maschinenraum, also in den im Untergeschoss ausgestellten Kompressor eingeführt; von hier wird die komprimierte Lust in den Druckventilator (Gebläse) geleitet, welcher in dem in den Maschinenraum einmündenden Hauptschlot angebracht ist. Somit führt der durch den Ventilator erzeugte Luststrom die frische Lust in die Leichenschausäle hinein.

Um die Zuluft vor ihrem Eintritte abzukühlen, da sie sonst bei der in München herrschenden Sommertemperatur in den zur Abkühlung bestimmten Leichenschausälen einen großen Verlust an Kälte hervorzurufen im stande wäre, ist in demselben Maschinenraume vor dem Gebläse ein Röhrenbündel angebracht, das von kaltem Wasser durchslossen wird. Die komprimierte Lust, welche



Leichenhallen auf dem neuen öftlichen Friedhof zu München (2).

Arch.: Gräffel.

diese Röhrenbundel auf ihrem Wege zum Gebläse umstreicht, wird durch diese einfache Kühleinrichtung abgekühlt und in einem der Temperatur der Leichenschauräume schon angepassten Zustande in die letzteren eingeführt. Die Eintrittsöffnungen für diese abgekühlte Lust sind in den einzelnen provisorischen Abteilungen der Leichenschauräume in der Nähe des Erdbodens angebracht und mit durchlochtem Blech bedeckt. Da die Leichen hier nicht zum Gefrieren gebracht werden und dem langsamen Zersetzungsvorgang immerhin unterliegen, vermengt sich die frische Lust mit der durch die Leichengase verunreinigten und steigt erwärmt empor, wo sie an der gegenüberliegenden Wand in den Ablustkanal hinausströmt.

In diesem Kanal ist in der Höhe des Dachbodens ein zweites, mit dem Kompressor in Verbindung stehendes Gebläse angebracht, welches die Ablust in das Freie hinausbefördern hilft; die Lustpumpe des Kompressors wird durch einen elektrischen Motor betätigt, welcher seinen

Strom von einer durch eine Turbine getriebenen Dynamomaschine nimmt. Die Turbine bezieht die Wasserkraft aus dem städtischen Hochbehälter, aus welchem auch durch Rohrleitungen das Kühlwasser der Kühlvorrichtung (dem Röhrenbündel) zusliefst.

Jeder Leichenschausaal besitzt ein Gebläsepaar. Der Durchmesser des Lustschlotes, in dem sich die Gebläse besinden, beträgt 10 cm; die Düsen, mit denen das Gebläse ausgestattet ist, find 2.5 cm weit 43).

yo. Vereinigte Saugund Drucklüftung. Am vorteilhaftesten hat sich bis jetzt für die Leichenhallen die vereinigte Saug- und Drucklüftung erwiesen, wie sie in den Leichenhallen auf dem neuen Westfriedhose zu München für die kalten Wintermonate eingerichtet worden ist.

Die frische Lust wird vom Zuluftkanal, der sich unter dem Fusboden der Hallen befindet, durch die in letzteren ausgestellten Gasösen angesaugt und erwärmt in die Hallen eingeleitet. Mit der verdorbenen Lust vermischt, steigt sie nach oben und geht durch die Lüstungsöffnungen, die über den Türen angebracht und mit durchlochtem Blech verdeckt sind, in die Ablustkanäle zum Hauptschlot, von wo aus sie mit Hilse des in diesem angebrachten Wasserdruckventilators in das Freie hinausgetrieben wird. Die für den Wasserdruckventilator notwendige Wasserkraft wird der öffentlichen Wasserleitung entnommen.

91. Kühleinrichtungen. Das Hintanhalten des Zersetzungsvorganges an den in den Leichenhallen zur öffentlichen Besichtigung ausgestellten Leichen war und ist stets sür die Techniker, die sich mit dem Leichenwesen besassen, besonders was den dabei so wichtigen ethischen Standpunkt betrifft, die am schwierigsten zu lösende Ausgabe. Man hat schon beim Planen der Pariser Morgue aus chemische Mittel zur Erhaltung der Leichen verzichtet, da diese Behandlung vom ethischen Standpunkte aus als unzulässig erkannt wurde, und man ist daselbst zur künstlichen Abkühlung der Leichen bis auf unter dem Gesrierpunkte liegende Temperaturen geschritten. Dieses Versahren wurde auch durch viele Jahrzehnte bei den neuzeitlichen Leichenschauhäusern (Morguen) angewendet. Da aber die Einrichtung der letzteren Leichenanstalten auch nur sür Ausnahmesälle bestimmt war, und dieselben einen rein sanitätspolizeilichen Charakter tragen, so musste sich mit den stets anwachsenden Forderungen der obligatorischen Leichenschau und der öffentlichen Ausstellung der Leichen in den zentralen Leichenhallen auch in der Behandlung der Leichen selbst ein Umschwung vollziehen.

Das Gefrieren der Leichen, welches sich bei den in den Morguen zu gerichtlichen Zwecken oft bis zu 8 Tagen verbleibenden Leichen als dringendes Bedürsnis ergab, wurde für die ziemlich kurze Frist (ca. 48 Stunden), während welcher die Leichen in den modernen Leichenhallen ausgestellt werden, als überslüßig erkannt. Auch wirkte das Einfrieren verletzend auf das Gefühl der Pietät gegen die Toten, und von diesem Standpunkte aus erwies es sich als hemmend sür die Entwickelung eines sachgemäsen Leichenschauwesens. Man erkannte auch, dass das blosse Abkühlen der atmosphärischen Lust, die in die Leichenhallen Zutritt sindet, das Fortschreiten des Zersetzungsvorganges aushält, und als die geeigneteste Temperatur hat sich diejenige von ca. +5 bis +8 Grad C. erwiesen; hierbei wurde auch das Gedeihen der zur Verschönerung der Leichenzellen angebrachten Kulturpslanzen in Rücksicht gezogen.

Diesen Ergebnissen auf dem Gebiete der im Leichenwesen angewendeten Abkühlungstechnik folgend, wurde in den Leichenhallen des östlichen Friedhoses zu München (Fig. 63 bis 66  $^{44}$ ) die Kühlungstemperatur innerhalb der Grenzen von +2 bis +12 Grad C. sestgesetzt. Deswegen erschien in diesem Falle die Ausstellung

<sup>63)</sup> Nach ebendaf.

<sup>44)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 33, 34.

besonderer Kältemaschinen als überstüssig, da die genannte Temperatur, die zumeist ca. + 5 bis + 8 Grad C. beträgt und nur in Ausnahmesällen, von der hohen Sommertemperatur beeinstusst, erniedrigt werden muss, durch blosses Ausstellen von Kühleinrichtungen, an denen die einströmende Lust vorüberstreicht, erreicht werden kann.

In Anbetracht aber der in manchen Ländern überaus hohen Sommertemperatur könnten sich die in München angewendeten Kühlwasservorrichtungen in solchen Fällen als ungenügend erweisen, und darum erscheint uns auch bei modernen Leichenhallen die Anwendung der neuzeitlichen Kältemaschinen für die Erzeugung niedriger Temperaturen als sachgemäße, den hygienischen Standpunkt befriedigende Lösung der Kühlungsfrage. Die Temperatur in den Leichenschauräumen braucht und soll auch hierbei nicht unter den Gefrierpunkt gebracht werden, sondern muß auf der Höhe von ca. +5 Grad C. gehalten werden.

Die zur künstlichen Abkühlung der Leichenschauräume dienenden Kältemaschinen, die zu diesem Zwecke in der Regel nach dem Ammoniakkompressionsfystem eingerichtet werden 45), sind bereits in der Pariser Morgue, im Berliner Leichenschauhaus u. f. w. in Betrieb gesetzt worden. Sie sind auch zur künstlichen Abkühlung der Leichenhallen vollständig geeignet; nur können in diesem Falle die Kälteleistung und die damit verbundene Betriebskraft der Maschinen bedeutend reduziert werden. In den Berechnungen der zur Abkühlung der betreffenden Leichenhallen nötigen Kälteleistung der Maschinen müssen das fast absolute Austrocknen der Luft in den Leichensälen, bezw. den Leichenzellen und die damit verbundenen beträchtlichen Wärmeverluste als Hauptmoment berücksichtigt werden. Der mindeste Feuchtigkeitsgehalt der Lust in den Leichenschauräumen erweist sich bei dem Bestreben der Hintanhaltung des Zersetzungsvorganges, der ja durch die Feuchtigkeit nur befördert wird, als der störendste Faktor. Deswegen ist auch das Austrocknen der Räume von so großer Wichtigkeit, weil die dabei an den Kühlrohren sich niederschlagende Feuchtigkeit die fäulniserregenden Mikroorganismen mitreisst. Die letzteren geraten somit in eine Zone in der Umgebung der Kühlrohre, wo ihre Wirkung bereits unschädlich ist.

Die dem Grundgedanken nach gleichen, in den Einzelheiten aber verschiedenen Systeme von Kühleinrichtungen, die bis jetzt in den Leichenschauhäusern und Leichenkammern der Krankenhäuser angewendet worden sind, können gleichfalls als Grundlage für die neu zu entwersenden Leichenhallen angenommen werden. Solche Kühleinrichtungen können natürlicherweise von örtlichen klimatischen Verhältnissen, wie Feuchtigkeitsgehalt der Lust, Temperatur u. s. w., beeinslusst werden und Abanderungen unterliegen. Näheres über die betressenden Einrichtungen siehe in Teil III, Band 6 (Abt. V, Abschn. 3, Kap. 3, b: Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung) und Teil IV, Halbband 7, Hest I (Abt. VII, Abschn. 1, Kap. 5: Leichenschauhäuser) dieses Handbuchese.

Das Leichenhallenwesen in München, wie übrigens zum Teile im ganzen bayerischen Lande, ist am einheitlichsten ausgebildet; dabei ist die obligatorische Benutzung der Münchener Leichenhallen polizeilich angeordnet.

92. Beifpiel I.

Das erste Leichenhaus in München wurde im Jahre 1819 erbaut. Von 1862 an muss laut einer ortspolizeilichen Vorschrift in München jeder Friedhof mit einer geräumigen Leichenhalle versehen werden, in welche alle Leichen aus dem betressenden Stadtteile binnen 12 Stunden

<sup>45)</sup> Die Resorptionsmaschinen eignen sich für den vorliegenden Zweck nicht so gut.

Grundrifs.

Längenschnitt nach AB.



Lüftung, Kühlung und Heizung in den Leichenhallen des neuen öftlichen Friedhofes zu München 44).

— die infektiöfen binnen 6 Stunden — verbracht werden müffen. Ausnahmen, die übrigens nur in seltenen Fällen nachgesucht werden, sind durch den Magistrat besonders zu bewilligen. Mit der Einführung der obligatorischen Aufbahrung aller Leichen ohne Standesunterschied in den friedhöslichen Leichenhallen ist den gesundheitlichen Unzuträglichkeiten, die mit dem früheren Brauch des Liegenbleibens der Leiche auf dem Sterbelager bis zur Beerdigung verknüpst waren, ein Ende geschaffen. Diese äußerst hygienische und besonders in Bezug auf die ärmeren Bevölkerungsschichten willkommene Maßregel besteht in anderen deutschen Städten und in anderen Ländern noch nicht. In den Ländern des Südens, besonders in Italien, ist dies durch den Umstand zu erklären, dass die Beerdigungssrist nach dem Tode meistens nur 2 Tage (48 Stunden) beträgt.

Alle Münchener Leichenhallen find räumlich in folche für die Ausstellung von nichtinfektiöfen und folche von infektiöfen Leichen geschieden und somit für öffentliche und nichtöffentliche Besichtigung der Leichen bestimmt.

Fig. 67.



Baulichkeiten auf dem neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing-München.

Erdgeschoss 46).

Arch .: Graffel.

- A. Kuppelhalle.

  B. C. Aufbahrungsräume
  - D. Publikum.

    E. Besichtigungsgänge
- F. Verwaltung.
- G. Katholische Geistlichkeit.
- H. Protestantische Geistlichkeit.
- I. Sezierfaal.
- K. Wohnungen der Bediensteten:
- L. Remifen.
- M. Aborte.
- V. Wirtschaftshöfe.
- O. Pflanzenhaus.

Die Leichenhallen auf dem nördlichen Friedhot bei Schwabing (Arch.: Gräffel; Fig. 67 bis 70 46) bilden eine dreiteilige Anlage, welche in zwei Gebäude für freie (rechts) und für nicht allgemeine (links) Besichtigung zersällt; sie ähnelt im Grundriss den basilikalen Kirchenanlagen der byzantinischen Zeit. Das höher emporgeführte Mittelschiff bildet die eigentliche Aufbahrungshalle, worin für die Ausstellung von 15 Leichen Erwachsener und 15 Kinderleichen Raum vorhanden ist.

<sup>46)</sup> Fakf,-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1902, S. 293, 295, 364.

Das dem Leichenfelde zugewendete Seitenschiff ist als Gang für das Publikum ausgebildet und breiter als das andere, der Strasse zugewendete, welches als Bedienungsgang dient. Durch letzteren werden die Leichen in die Aufbahrungsräume eingebracht. Für die Zusahrt der Leichenwagen dient ein dem Kuppelbau zunächst gelegener Vorhof, wo die Leichenwagen unmittelbar vor dem Bedienungsgange ansahren.

In den älteren Münchener Leichenhäufern find die Leichen in mehreren Reihen hintereinander auf mit Blech beschlagenen Holzbühnen ausgebahrt worden. Dies ist in den neuen





Steinunterfarg
für die Aufbahrung von
Leichen Erwachsener
in den Leichenhallen auf dem
neuen nördlichen Friedhof
zu Schwabing-München 46).

1|40 w. Gr.



Längenschnitt.

Münchener Leichenhallen aufgegeben worden. Zur Erleichterung der Besichtigung ist das Aneinanderreihen der aufgebahrten Leichen in nur einer Reihe getroffen worden; auch hat man auf die den durchsickernden Leichenflüssigkeiten keinen Stand haltenden Holzbühnen verzichtet und sie durch künstlerisch und einsach gehaltene Steinuntersärge aus poliertem künstlichen Granit ersetzt (Fig. 68 bis 70 46). Die Untersärge werden in drei Größen verwendet: für Erwachsene, sowie für kleinere und größere Kinderleichen. Die Kinderleichen werden zu je zweien nebeneinander aufgebahrt.

Die Steinunterfärge find mit leicht zu handhabenden Vorrichtungen versehen, die der Leiche beliebige Lage und Neigung zu geben gestatten. Am Kopfende jedes Untersarges besinden sich Kerzenständer und Namenstasel; zu den Seiten sind Blumenkasten angeordnet.



- A. Halle für Trauerverfammlungen.
  B. Leichenfaal für öffentl. Auf bahrung.
  C. Leichenfaal f. nichtöffentl. Auf bahrung.
  D. Publikum.

- G. Verwaltung.

  H. Katholifche Geiftlichkeit.

- E Leicheneinbringung.

  F. Bogengänge und Aufenthalt für das Publikum.

Arch.: Graffel.

1|750 w. Gr.

- Proteffantische Geiftlichkeit,
   Sonftige Konfessionen.
   Seziersaal.
   M. Photographierraum.
   N. Wohnungen der Bediensteten.

  - O. Wirtfchaftshöfe.
    P. Öeffentlicher Abort.
    Q. Pflanzenhaus.
    R. Remifen.
- S. Verbrennungsofen für ausgegrabene Sargbretter und welke Grabkränze.
- T. Leichenträgerraum und Rraufebad.



Neuer westlicher Friedhof zu München. Gesamtansicht der Baulichkeiten gegen das Gräberseld. 93. Beiſpiel II.

Die Leichenhallen auf dem neuen öftlichen Friedhofe zu München, die gleichfalls nach dem Saalfystem errichtet worden sind, stellen zwei dreischiffige längliche Gebäude dar, die als Flügelbauten an beiden Seiten der Parentationshalle angeschlossen sind (Fig. 71 <sup>47</sup>). Die Seitenschiffe der Leichenhallen stellen ossen Saulengänge von 3,30 m Breite dar (siehe Fig. 61 u. 62 [S. 87]).

Das Mittelfchiff besitzt zu beiden Seiten des Saales für die Leichenaufbahrung Befichtigungs- und Bedienungsgänge, von denen der vom Publikum benutzte 3,30 m Breite und der für die Bedienung bestimmte 2,60 m Breite haben. Der Leichenauf bahrungsfaal, desfen Breite 4,60 m beträgt, ist mittels verstellbarer Blechwände in Abteilungen für je eine Leiche eingeteilt. Jedes der beiden Leichenhallengebäude besitzt zwei Säle für je 16 Leichen zur öffentlichen Ausstellung: einen Saal mit 4 Leichenbahren für nichtöffentliche Ausstellung und eine besondere Abteilung für unbekannte, auf der Strasse aufgefundene Leichen. Die Wände, die den Besichtigungsgang vom Leichenschauraume trennen, find aus Glas in Eisenkonstruktion hergestellt und durch eine enge Pfeilerstellung aus künstlichem Marmor unterbrochen. Der untere Teil dieser Wände ist aus durchsichtigem, der obere aus mattem Glas hergestellt. Die hintere Glaswand des Leichenschauraumes, die ihn vom Bedienungsraume trennt, ist ebenfo wie die Vorderwand der

<sup>47)</sup> Fakf.-Repr. nach; LASSER, v., a. a. O, S. 29.

Leichenräume hergestellt. Der untere Teil einer jeden von diesen hinteren, den einzelnen Leichenräumen angehörigen Glaswände konnte früher zum Einfahren des Leichnams hochgeschoben werden; da aber diese Verrichtung wegen des beträchtlichen Gewichtes der Wände schwierig war, hat man dieses Hinaufschieben durch die Ausbildung eines Teiles dieser Wände als Eingangstür erfetzt. Die Höhe des Mittelschiffes, also des Leichenschauraumes und der Seitengänge, beträgt 10,10 m.

Die Aufbahrung der Leichen geschieht auf monumental und würdig ausgestatteten, von beiden Seiten mit Leuchtern versehenen Steinuntersärgen aus künstlichem Granit,

Durch eine Hebevorrichtung im Inneren der Steinunterfärge kann jede Leiche fo aufgebahrt werden, dass sie wie in einem Sarkophag ruhend gesehen wird. Die Namenstasel und zwei Kerzenständer find am Kopfende jedes Sarkophags angebracht.

Fig. 73.



- A. Halle für Trauerversammlungen.
- B. Wartezimmer
- C. Katholische Geistlichkeit.
- D. Protestant, Geistlichkeit.
- E. Wartehalle.
- F. Leichensaal für öffentliche Auf bahrung.
- Leichensaal f. nichtöffentl Auf bahrung.
- H. Leichenbesichtigungshalle,
- 1. Leichenbeförderungshalle.
- K. Sezierfaal.
- L. Photographierraum. M. Wohnungen der Bediensteten.
- N. Verwaltung.
  - O. Bogengänge. P. Wirtschaftshöfe.
- (). Oeffentlicher Abort
- R. Leichenträgerraum.
- S. Pflanzenhaus.
- T. Remife. Arbeiterraum
- 1. Gruftarkaden.

Ueber Lüftung der Leichenfäle und der Sezierräume war bereits in Art. 89 (S. 86) die Rede. Bei den betreffenden Berechnungen für die ersteren Räume wurde ein stündlich einmaliger, bei der Lüftung der Sezierfäle ein fünfmaliger Luftwechfel zu Grunde gelegt. Die Sommerlüftung und die künstliche Luftkühlung treten in Tätigkeit, sobald die Aussentemperatur über 12 Grad C. steigt.

Die Leichenhallen auf dem neuen westlichen Friedhose zu München sind in ihrer Gestaltung denjenigen auf dem östlichen Friedhose ähnlich. Auf die symmetrische

Beispiel III.

<sup>48)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1905, S. 208, 245.

Fig. 74.

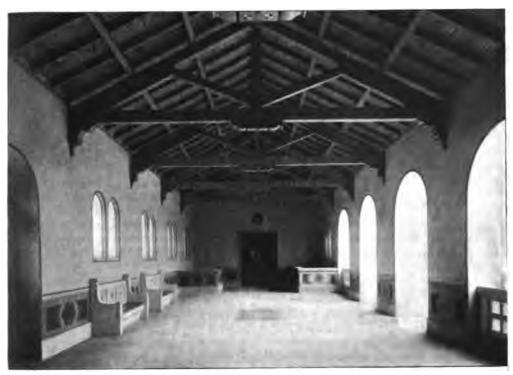

Inneres der Wartehalle.

Fig. 75.

Schnitt nach AB.



Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Fig. 76.



Längenschnitt,

Leichenhalle auf dem neuen westlichen Friedhof zu München 48).

1|250 w. Gr.
Arch.: Gräffel.

Trennung der Leichenräume in zwei Hälften im Anschluss an die Kuppelhalle musste verzichtet werden, um den Versuch, nur mit einem Leichenwärter auszukommen, durchzusühren. Deshalb ist auf dem neuen westlichen Friedhose nur eine Halle für die Leichenaufbahrung in basilikalem Ausbau errichtet worden (Fig. 72 bis 77 48).

Das Seitenschiff rechts vom Haupteingange (von der Strasse) ist für das Publikum bestimmt. Das Seitenschiff links dient als Gang für das Bedienungspersonal. Das Mittelschiff ist in seiner füdlichen Hälste für die öffentliche Aufbahrung bestimmt, in der nördlichen (also gegen das Gräberseld zu) für die nichtöffentliche Aufbahrung vorbehalten.

In dem an die Leichenhalle angeschlossenen Querstügel sind ein Seziersaal mit dem Aerztezimmer, ein Photographierraum und Wohnräume für Bedienstete (Leichenwächter) untergebracht. Im Untergeschoss desselben Gebäudeteiles liegen einerseits die von der Leichenwächterwohnung aus zugänglichen Wirtschaftskeller, andererseits die vom Diensthof aus zu betretende allgemeine Waschküche, das Brause- und Wannenbad für die Bediensteten und die Waschküche für Sezierwäsche. — Im Sezierraum sind zwei drehbare Marmortische ausgestellt. Die absließenden Leichenstüsseiten werden von ihnen durch eine in den Marmorplatten angebrachte Oeffnung und mittels eines Abslussrohres in den städtischen Kanal geleitet. — Einen würdigen Abschluss des eben vorgeführten Querstügels bildet der die ganze bauliche Anlage überragende Glockenturm (Fig. 72).

Die Wartehalle (Fig. 74 <sup>49</sup>), die den Kuppelbau mit der Leichenhalle verbindet, ist gegen das Gräberseld offen und dient zur Unterkunst des Publikums bei plötzlichen Regengüssen, größerem Andrang u. s., sie ist mit sichtbarem Dachstuhl überdeckt. Darin ist auch der Zugang zu den Katakombengrüsten der Krypta (unter der Trauerversammlungshalle im Kuppelbau) vorgesehen worden. (Siehe Art. 66, S. 54.)

95. Beifpiel IV. In dem vom Verfasser herrührenden Entwurf für einen Zentralfriedhof zu Warschau sind die beiden Leichenhallengebäude (Fig. 78 u. 79<sup>50</sup>) für obligatorische Beisetzung der Leichen gedacht; letztere ist allerdings bis zur Stunde in Warschau noch nicht eingesührt worden.

Im allgemeinen verbleiben die Leichen 48 Stunden auf dem Sterbelager in den Wohnungen, nach Verlauf welcher Frist sie in der entsprechenden Bezirkskirche eingesegnet und auf die Friedhöse gebracht werden. Die 48stündige Ausstellungsfrist vor der Bestattung ist auch bei den vorgesehenen Leichenhallen beibehalten worden. Dies ist auch für die Zwecke einer öffentlichen Leichenschau und für das Eintreten von deutlich wahrnehmbaren Zersetzungserscheinungen genügend.

Da dem Entwurf eine Sterblichkeit von durchschnittlich 59 Personen täglich zu Grunde liegt, so sollten die Leichenhallen, da die Leichen 2 Tage ausgebahrt sein sollen, eigentlich in einer normalen, von Epidemien nicht heimgesuchten Zeit für 118 Leichenbahren bemessen werden. Todesfälle an Insektionskrankheiten kamen im Jahre 1902 12 Vomhundert vor (in den Jahren 1882—1901 durchschnittlich 16,68 Vomhundert jährlich), so dass durchschnittlich 7,8 Personen täglich insektiösen Krankheiten erliegen. Somit sollen die Hallen für insektiöse Leichen mit 14 und die für nichtinsektiöse mit 104 Bahren ausgestattet werden. Da aber ein Ausbruch von Epidemien immer möglich und im Interesse der öffentlichen Gesundheit das sosortige Wegschaffen insektiöser Leichen vom Sterbelager von größter Bedeutung ist, so sind auch die Hallen für insektiöse Leichen für die Zahl von 104 Bahren entworsen.

Um diese Leichenhallen, wie auch die für die nichtinsektiösen Leichen bestimmten vollständig abzusondern, sollten sie nach des Versassers Entwurf entsernt von den Verwaltungsgebäuden zwischen der Kirche und dem Leichenverbrennungshause angeordnet werden.

Die Leichenräume selbst sind in beiden Fällen in den Flügelbauten untergebracht und dreischiffig ausgebildet. Das mittlere Schiff besitzt in der Mitte einen 3,00 m breiten Bedienungsgang, der für das Publikum nicht zugänglich und mit Gleiswegen für die zur Leichenbeförderung dienenden Rollwagen versehen ist. Dieser Gang steht mit dem an die Hinterfront angrenzenden

<sup>49)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1905, S. 245.

<sup>50)</sup> Faki -Repr. nach: FAYANS, a. a. O., Bl. 11.



Aus Fayans' Entwurf für einen Zentralfriedhof zu Warschau 30).

Abladeraum, einem offenen Gange für Leichen, die von dieser Seite an die Hallen angesahren werden, in Verbindung.

An der Vorderfront der Flügelbauten sind offene Gänge für das Publikum (Wartegänge) angeordnet, mit denen indes die Bedienungsgänge in keinerlei Verbindung stehen. Der Bedienungsgang wird durch Deckenlicht erhellt. An seinen beiden Langseiten besinden sich im Mittelschiffe die Leichenräume, die nach dem vereinigten Saal- und Zellensystem entworsen sind: sie bestehen aus einem 8,00 m breiten Vorraume und dem eigentlichen 8,00 m breiten Ausstellungsraume. Der letztere ist vom Bedienungsgange durch eine mit mattem Glas verglasse Wand getrennt, in der sich Eingangstüren mit Oberlichtern aus durchsichtigem Glas zur steten Ueberwachung der Leichenzellen besinden. Die Erhellung der Leichenschauräume geschieht durch Deckenlicht, diejenige der Vorräume durch Seitenlicht, welches, indem es durch den oberen Teil der Wände einfällt, auch die Leichenschauräume mit ergänzendem Seitenlichte versieht. In beiden Leichenhallen ist die gleiche Zahl von 52 Leichenbahren für Erwachsene und 52 für Kinder vorgesehen.

Die Leichenschauräume sind 8,25 m hoch und in halber Höhe durch ein Glasdach geteilt; dies ist aus dem Bestreben hervorgegangen, im Sommer den abzukühlenden Raum zu verkleinem und die dazu ersorderliche Kälteleistung zu vermindern. Die gegen die Friedhofsallee zu offenen Gänge für das Publikum, von denen auch die Vorräume zugänglich sind, haben eine Höhe von 5,50 m. Die eingeschossigen Leichenhallen sind durch je eine 1,00 m hohe Unterkellerung vom Erdboden abgesondert.

In den beiden für nichtinfektiöse Leichen bestimmten Flügelbauten besinden sich 8 Leichensale mit einer Grundsläche von je 22,5 qm; jede besitzt 4 Bahren für Erwachsene mit einem allgemeinen Vorraume für jeden Saal, serner 16 Einzelzellen, von denen je 2 einen gemeinsamen Vorraum besitzen, und endlich 4 einzelne Prunkzellen, deren jeder ein besonderer Vorraum angehört.

An die Kindersale und -Zellen sind 4 Säle mit einer Fussbodensläche von je 22,5 qm und je 5 Leichenbahren, serner 12 mit Vorräumen versehene Doppelzellen für je 2 Leichen und endlich 8 Einzelzellen, wobei wieder für je 2 Zellen ein gemeinsamer Vorraum angenommen ist. vorgesehen.

Die einzelnen Vorräume sind durch Eisenbetonwände voneinander getrennt, so das jeder Vorraum ganz für sich abgesondert ist und die Angehörigen von Unberusenen ungestört sich darin versammeln können. Ebenso sind die Scheidewände der einzelnen Leichenzellen gedacht, die aber durch die ganze Höhe des Gebäudes hindurchreichen und die Zellen ganz voneinander absondern.

Die beiden Flügelbauten, welche die eigentlichen Leichenräume enthalten, sind an der Vorderfront, sowie an der Hinterfront miteinander durch je einen Mittelbau verbunden. In dem an der Vorderfront gelegenen Mittelbau befindet sich eine Kapelle (11 × 11 m), an deren beiden Langseiten zwei Versammlungsräume für das Trauergesolge gelegen sind. Hinter der Kapelle an der Hosseite des Verbindungsbaues besinden sich eine Sakristei und zwei Aufbahrungsräume, in denen die Leichen vor der Einsegnung zeitweise aufgestellt werden. Die Benutzung der Kapelle ist für Unbemittelte bestimmt,

In dem an der Hinterfront gelegenen Verbindungsbau befinden sich, im Unter- und Erdgeschos verteilt, die eigentlichen Verwaltungsräume, und zwar im Untergeschos die Sargniederlage, ein Brausebad für Bedienstete, ein Wohnraum für Leichenträger und ein Abort; das Erdgeschos enthält ein Sezierzimmer, ein Desinsektionszimmer mit einem Heissdampsosen sür Desinsektionszwecke, serner ein Laboratorium, ein Zimmer für den Arzt und einen Geschäftsraum.
Außerdem sind noch zwei Aborte für Männer und Frauen angeordnet, welche von den für das
Publikum bestimmten Gängen aus unmittelbar zugänglich sind. Die übrigen der erwähnten Räume
haben unmittelbaren Zugang von der den Mittelbau durchschneidenden Durchsahrt, welche nach
dem innerhalb des Gebäudegeviertes besindlichen Diensthos führt.

Die Leichenhallen für infektiöse Leichen sind in ihrer Gesamtanordnung und Grösse ebenso wie Leichenhallen für nichtinsektiöse Leichen entworsen; nur in der Inneneinteilung der Leichenräume weichen sie von letzteren ab. In den beiden Flügelbauten sind in der Mitte diejenigen 4 Leichenbahren ausgestellt, die nach den Berechnungen stets belegt sein dürsten. Die Verteilungsart der Leichenbahren für die verschiedenen epidemischen Todesfälle sand aus Grund der statissischen Ergebnisse zu Warschau statt und stellt sich wie solgt:

|             | Verstorben an: |           |              |        |        |            |  |  |
|-------------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|------------|--|--|
|             | Scharlach      | Pneumonie | Diphtheritis | Pocken | Typhus | Dysenterie |  |  |
| Erwachsene  | 2              | 3         | I            | _      | 1      | _          |  |  |
| Insgefamt . | 6              | 4         | 2            | 2      | ı      | 1          |  |  |

Außerdem befinden sich für besondere Fälle in beiden Flügelbauten je 2 vollständig abgesonderte Zellen für 2 Cholera- und 2 Pestleichen,

Sämtliche übrige Leichenräume dieser Halle sind für den Fall einer ausbrechenden Epidemie vorbehalten, bei welcher die Durchschnittszahl der täglichen insektiösen Leichen überschritten wird. Die Verteilung der Leichenbahren in den für den Fall von Epidemien bestimmten Leichenräumen stellt sich wie solgt dar:

| 1                    | Anzahl der Leichenbahren: |           |              |        |        |            |  |  |
|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|--------|------------|--|--|
| ı                    | Scharlach                 | Pneumonie | Diphtheritis | Pocken | Typhus | Dysenterie |  |  |
| Erwachsene<br>Kinder | 2<br>27                   | 15        | 5 9          | 2<br>6 | 5 2    | 2 3        |  |  |
| Insgefamt .          | 29                        | 22        | 14           | 8      | 7      | 5          |  |  |

Bei einer etwa ausbrechenden Cholera- oder Pestepidemie können natürlich für solche insektiöse Leichen alle übrigen Leichenräume nach Bedarf gleichfalls in Benutzung genommen werden.

Der an der Hinterfront befindliche Verbindungsbau ist von den die Leichenräume enthaltenden Flügelbauten durch zwei breite Durchfahrten vollständig abgesondert. Dieser Trakt enthält, in zwei Stockwerken verteilt, folgende Räume: im Untergeschoss die Sargniederlage, einen Wohnraum für Leichenträger und einen großen Raum für Brausebäder, welche ebenso wie die besonderen Wasch- und Desinsektionsgelasse in den Flügelbauten selbst vom Dienstpersonal möglichst oft benutzt werden sollen. Im Erdgeschoss sind ein Sezierraum und ein großer Raum für die Desinsizierungsvorrichtung angeordnet. Das Obergeschoss enthält eine Geschäftsstube, ein Zimmer für den Arzt und das Laboratorium sür bakterioskopische und chemische Untersuchungen.

Weitere Einzelheiten, namentlich soweit es sich um die vorgesehenen Heiz- und Lüftungseinrichtungen handelt, sind aus des Verfassers mehrfach angesührter Schrist<sup>51</sup>) zu ersehen.

#### 3) Verwaltungsgebäude.

Wie bereits in Art. 48 (S. 42) erwähnt wurde, sind die Verwaltungsbaulichkeiten eines Friedhoses derart anzuordnen, das sie von der Strasse, und zwar von
der Hauptstrasse aus, an welcher der Friedhos gelegen ist, unmittelbaren Zugang
erhalten, oder derart, das sich der Zugang an einer Seitensront des Gebäudes besindet und von der friedhöslichen Strasse zu erreichen ist. Am besten sind diese
Gebäude mit dem Haupteingangsportal in Verbindung zu bringen. Die Anordnung
macht sich dann besonders vorteilhaft, wenn man sür die Verwaltungszwecke zwei
getrennte Gebäude vorsieht und diese zu beiden Seiten des Portals errichtet. In
solcher Weise ist in letzter Zeit vielsach versahren worden.

Für die Verwaltungszwecke haben sich zweigeschossige Bauten als vollkommen genügend erwiesen. In dem einen Gebäude sind die Räume für die Kanzlei, das Geschäftszimmer des Verwalters und sein Privatzimmer, die Baukanzlei, das Zimmer

96. Lage.

97. Raumverteilung. für den Arzt, die Loge für den Pförtner und seine Wohnung, am besten im Erdgeschoss, unterzubringen; das Obergeschoss soll für die Wohnungen von Verwalter, Obergärtner und der Totengräber vorbehalten werden. Das andere Verwaltungsgebäude enthält im Erdgeschoss die Wohnungen für die Maschinisten und
die Heizer, ebenso die Magazine, im Obergeschoss die Beamtenwohnungen, darunter eine gesonderte für den Oberkontrolleur.

Als Vorbild für eine solche Grundrisanordnung können die Verwaltungsgebäude auf dem Wiener Zentralfriedhof (1875 erbaut) gute Dienste leisten. In ihrer äusseren Erscheinung sind sie den anderen Baulichkeiten dieses Friedhoses angepasst worden. Mit der Errichtung neuer friedhöslicher Bauten in anderer Stilrichtung, mit denen im Jahre 1905 angesangen wurde, ist auch die entsprechende Umgestaltung der Schauseiten der in ihrem Aufbau bestehen gebliebenen Verwaltungsgebäude vollzogen worden.

Anordnung und Raumverteilung verschiedener friedhöslicher Verwaltungsgebäude sind aus den im nächsten Kapitel vorzusührenden Beispielen ganzer Friedhosanlagen zu ersehen. Auch sei auf das betressende Gebäude in des Versassers Entwurf sür einen Zentralfriedhos für Warschau hingewiesen 52).

#### Literatur

über »Baulichkeiten auf Friedhöfen«.

Public mortuary houses. Builder, Bd. 25, S. 423.

Leichenhalle zu Berlin. Deutsche Bauz. 1870, S. 413.

Devergie, A. De la création de maisons mortuaires et de la valeur des signes de la mort. Annales d'hygiène publique, Bd. 34, S. 310.

Kapelle nebst Leichenhalle auf dem Friedhofe der St. Georgen-Gemeinde in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1876. S. 146.

Mortuary for the parish of Clerkenwell. Builder, Bd. 34, S. 709.

BELVAL, TH. Des maisons mortuaires. Annales d'hygiène publique, Bd. 48, S. 193.

Proposed mortuary chapel, Nottingham. Building news, Bd. 33, S. 100, 304.

ENGELS, W. Entwurf zu einer Leichen- und Parentationshalle, Romberg's Zeitschr. f. pract. Bauk. 1878, S. 64.

Belval. De l'utilité des dépôts mortuaires au point de vue de l'hygiène publique. Brüssel 1879. Ueber Nothwendigkeit und Anlage von Leichenhäusern. Deutsche Viert. f. öff. Gesundheitspfl. 1880, S. 163.

Verfügung des Ministeriums für Elsas-Lothringen, betr. die Einrichtung von Leichenhäusern. Deutsche Viert. f. öff. Gesundheitspfl. 1880, S. 688.

Rapport sur la création de maisons ou dépôts mortuaires à Paris. Revue d'hyg. 1880, S. 38.

Ueber die Nothwendigkeit und Anlage von Leichenhäusern. Stadt 1881, S. 4.

Burdett, H. C. The necessity and importance of mortuaries for towns and villages etc. London 1881. Vogeler, M. Neubau einer Leichenhalle auf dem jüdischen Begräbnisplatze zu Krone a. d. Brahe.

Baugwks.-Ztg. 1882, S. 478. Begräbniskapelle und Leichenhalle. Baugwks,-Ztg. 1882, S. 792.

Breitung, M. Ueber neuere Leichenanstalten. Berlin 1886.

HENKE, G. Leichenhalle der jüdischen Gemeinde in Hirschberg i. Schl. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 686. New mortuary for the parish of Marylebone. Builder, Bd. 56, S. 89.

Public mortuary for the parish of St. George, Hanover square. Building news, Bd. 56, S. 266.

Die Leichenhäuser der Stadt Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 348.

Les depositorium ou dépots mortuaires. Le génie civil, Bd. 18, S. 198, 219.

Leichenhallen auf den Friedhöfen zu Leipzig: Leipzig und seine Bauten, Leipzig 1892. S. 559. Koch, A. Die Friedhof-Kapelle nebst Leichenzellen auf dem Friedhof zu Sachsenhausen. Deutsche Bauz. 1892, S. 241.

<sup>52)</sup> Siehe: FAYANS, a. a. O., S. 41 u. Bl. 2, 3.

Portal und Kapelle des neuen Friedhofes der Luisengemeinde in Charlottenburg. Deutsche Bauz. 1894, S. 214.

HIRSCH, H. Die Leichenhalle auf dem jüdischen Friedhof zu Ersurt. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 1130. GAUBERT, B. Les chambres mortuaires d'attente devant l'histoire, la législation, la science et le culte des morts. Paris 1895.

HIRSCH, L. Die Friedhofskapelle in Kahla. Deutsche Bauz. 1897, S. 429.

Einfegnungshalle und Leichenhaus am neuen israelitischen Friedhose in Budapest. Der Architekt 1897, S. 24 u. Tas. 44.

Die Leichenhalle für Treuchtlingen. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 56.

Grässel, H. Die Leichenhäuser in den neuen städt, Friedhösen Münchens: Die Entwickelung Münchens unter dem Einslusse der Naturwissenschaften während der letzten Decennien. München 1900. S. 93.

HINTERBERGER, A. Einiges über Leichenhallen. Der Architekt 1901, S. 9.

Grabkapellen, Grüfte, Crematorien, Leichenhallen, Friedhofkapellen, Maufoleen und Grabdenkmale aller Art. Entwürfe und Naturaufnahmen. Wien 1905.

Wettbewerb für Friedhofsbauten in Frankfurt a. M. Zentralbl. d. Bauverw. 1906, S. 348.

Friedhofhalle. Berliner Architekturwelt 1906, S. 137.

HEGELE, M. Die bauliche Ausgestaltung des Wiener Zentralfriedhofes. Zeitschr. des öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1.

Architektonisches Album. Redigirt vom Architekten-Verein zu Berlin durch Stüler, Knoblauch, Struck. Berlin 1838-61.

Heft XIV, T. 84: Leichenhaus und Trauerkapelle auf dem Kirchhofe zu Potsdam, von F. v. Arnim.

LICHT, H. & A. ROSENBERG. Architektur Deutschlands. Berlin. 1. Band.

Taf. 65. Friedhofshalle in Carlsruhe. J. Durm.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

Jahrg. 1, Taf. 75: Kapelle und Leichenhalle auf dem neuen Johannisfriedhofe zu Leipzig; von Licht.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1897, Taf. 27: Friedhofkapelle und Leichenhalle in Radeberg; von Richter.

# 4. Kapitel.

## Gesamtanlage und Beispiele.

#### a) Gesamtanlage.

Die gegenwärtig fast allgemein durchgeführte Behandlung und Ausnutzung des Friedhosgeländes unterscheidet sich wesentlich von der in früheren Zeiten geübten. Es wird deshalb nicht unzweckmäsig sein, bei der Gesamtanordnung der älteren Friedhöse eine kurze Zeit zu verweilen.

98. Aeltere Anlagen.

Die Mehrzahl der letzteren weist eine regelmäsige, schematische Gräbereinteilung auf, wobei meistens für die Gräberselder die rechteckige Form gewählt wurde. Wege oder gar breitere Alleen kamen nur ganz selten vor, da man aus praktischen Rücksichten auf sie verzichtete; gewöhnlich waren sie zweiseitig mit Bäumen bepflanzt.

Die rechteckigen Gräberfelder sind in Gräberreihen geteilt worden, die wiederum in fortlausend numerierte Einzelgräber zersielen. Da diese Gräber des grünen Rahmens der Pflanzung entbehrten und dabei fast jedes von einem oft recht fragwürdigen Grabdenkmal — sei es ein schlichtes Steingrabkreuz, sei es eine am Kopsende mit einem Denkmal versehene Steinplatte — überdeckt wurde, so war auch die Wirkung derartiger mit Steinmassen überhäuster Gräberselder, wie aus Fig. 80 53) ersichtlich, ästhetisch höchst unbesriedigend. Den wirtschaftlichen Rück-

<sup>34)</sup> Faks.-Repr. nach: Pietzner, H. Landschaftliche Friedhöfe etc. Leipzig 1904.

sichten konnte bei einer derartigen, die Orientierung erschwerenden und nach keinem vorausbestimmten Grundplane ersolgten Gräberausteilung in keiner Weise Rechnung getragen werden.

Die bevorzugten Grabstätten, wie Kauf- oder Familiengräber und Erbbegräbnisse, waren auf den alten Friedhösen teils an ihre Peripherie verschoben, teils wurden sie längs der Wege angelegt. Der Kern der Anlage aber, das von Kreuzen starrende, ein trostloses Gesühl erweckende Gräberseld erdrückte meistens diese einzelnen bevorzugten Grabstätten. Da es außerdem an einer seitens der Friedhosverwaltungen systematisch durchgesührten Gräberpslege allzu ost sehlte, so verschärste noch der verwahrloste Zustand, worin sich die Gräber häusig besanden, den trostlosen Eindruck um ein wesentliches.

99. Neuere Anlagen. Erst der Neuzeit war es vorbehalten, mit diesen aus dem Mittelalter noch hergebrachten Misständen aufzuräumen. Die regelmässige Einteilung ist auch bei



Fig. 8o.

Anficht eines älteren Gräberfeldes 53).

den neuzeitlichen Bestattungsanlagen in den meisten Fällen beibehalten worden, und sie besitzt, wie schon in Art. 47 (S. 42) auseinandergesetzt, viele Vorteile, so dass sie sich sür einen modernen Friedhof, unserer Anschauung nach, am besten eignet, natürlich bei einem Begräbnisplatz in vorwiegend ebenem Gelände. Es wäre salsch, einen Friedhof nur seiner künstlich geschaffenen, gewundenen Wege halber, die eine unregelmässige Einteilung des Gräberseldes hervorrusen, landschaftlich zu nennen. Eine solche Anlage kann nur durch hügeliges, allein schon landschaftlich gestaltetes Gelände bedingt werden; die Liniensührung der Wege und Alleen aber ist sür eine derartige Bezeichnung nicht massgebend. Wenn auch das sür eine Friedhosanlage bestimmte Gelände geringe Höhenunterschiede ausweist, so kann immerhin die regelmässige Gräbereinteilung beibehalten werden, indem Terrassen zur Ueberwindung dieser Höhenunterschiede geschafsen werden können.

Von der alten Gepflogenheit, die Friedhofflächen lediglich zur Aufnahme von Gräbern dienen zu lassen, muss aber bei den neuzeitlichen Anlagen Abstand

genommen und mit allen zur Verfügung stehenden dekorativen und gärtnerischen Zutaten die Gestaltung eines künstlerisch wirkungsvollen Ganzen, bei Berücksichtigung allerdings des wirtschaftlichen Gesichtspunktes, angestrebt werden. Um diesem letzteren Gesichtspunkte Rechnung zu tragen, ist auch seit einigen Jahrzehnten die wirtschaftlich nachteilige Ausgestaltung der Gräber für Unbemittelte in Form von Einzelgräbern ausgegeben worden, und sie werden durch Reihen-, bezw. Doppelreihengräber ersetzt.

Das die weitgehendste Raumausnutzung gewährende Doppelreihensystem, bei dem, wie schon in Art. 56 (S. 48) gesagt wurde, in einer Reihe je zwei Särge mit dem Kopsende gegeneinander gelagert und die Reihen durch keine Zwischenwände voneinander getrennt werden, hat sich besonders bei den der Zukunst gehörenden Zentralsriedhofanlagen als außerordentlich praktisch erwiesen und ist auch bei der Anlage von neuen Friedhösen in erster Linie zu empsehlen. Da das Doppelreihengrab auch oberirdisch als solches erkennbar sein soll, so wird in der Regel die betressende Fläche mit einer Berasung versehen; dabei darf der eigentliche Grabhügel sich höchstens 25 cm über die Wegeoberstäche erheben.

Die ungünstige Form der hohen Grabhügel, welche auf manchen Friedhöfen die Reihengräber kennzeichnen, lasse man nicht zu. Die Einfassung des Hügels kann durch kleine, einfach gehaltene Eisengitter (Holzgitter sind weniger empsehlenswert), die den Hügel allerdings nur 3 cm überragen dürsen, erfolgen.

Die Errichtung von Denkmälern, die ein besonderes Fundament bedürsen, möge untersagt werden. Zulässig sollten nur kleine Steintaseln von höchstens 1 m Höhe sein. Ebenso sehe man von der Anpslanzung der Reihengrabhügel mit Sträuchern und Bäumen ab. Die Grabstellen dürsen nur mit Blumen oder Eseu geschmückt werden, wobei der Blumenschmuck mindestens zweimal jährlich erneuert werden sollte. Allerdings können auch anderweitige Vereinbarungen über die Art und die Häusigkeit der Bepflanzung seitens der Hinterbliebenen mit der Friedhosverwaltung getrossen werden. Bleibt die Pslege des Reihengrabes seitens der Angehörigen aus oder wird sie vernachlässigt, so sällt die Sorge für das Grab der Friedhosverwaltung zu.

Das vorstehend Gesagte gilt auch für die einsachen Reihengräber (siehe Art. 56, S. 48). In beiden Fällen sollen aber die Reihengräber oberirdisch eine Reihe selbständiger Gräber darstellen, damit auch den Unbemittelten der Eindruck eines Massen- oder Schachtgrabes, bei dem die Grabstellen oberirdisch nicht getrennt gekennzeichnet, sondern in einem durchlausenden Rasenhügel vereinigt werden, erspart bleibe. Deshalb ist auch das in Berlin übliche System der Reihengräber, bei dem nicht die einzelnen Grabhügel besonders kenntlich sind, sondern die Reihen als Ganzes, gleichsam als Beet, behandelt und mit Rasen angesat werden, nicht besonders zu empsehlen. Die Rasenbeete, die jeden Hügel kennzeichnen, sind untereinander durch schmale, bekieste (am besten mit Basaltkies, der mindestens einmal im Jahre erneuert werden soll) Stege, die zweiseitig mit Mauern eingesast sind, zu trennen.

Einzelheiten, Abmessungen u. s. w. dieser Grabarten sind eingehend in Art. 56 (S. 48 u. 49) besprochen worden.

Durch die geschilderte und erstrebenswerte Behandlungsweise der Reihen- und Doppelreihengräber wird der erzielte Gesamteindruck viel günstiger und ersreulicher; dessenungeachtet ist doch der Eindruck, den die überaus großen Rasenslächen auf Doppelreihengräber.

Einfache Reihengräber.

102. Einzelgräber. den Beschauer machen, immerhin noch etwas einförmig, selbst wenn man sie durch Blumenschmuck ziert. Deshalb ist deren Verdeckung an den Haupt- und Nebenwegen durch Anordnung von künstlerisch ausgestatteten und zu den bevorzugten Grabstätten gehörenden Einzelgräbern (siehe Art. 57, S. 49) als unumgänglich zu empsehlen.

Die Ausmauerung dieser Grabstellen sollte nur ausnahmsweise zugelassen werden. Ueberbauten schließe man vollkommen aus; dagegen stellt sich das Errichten von Denkmälern auf besonderem Fundament hinter der Grabstelle vom künstlerischen Standpunkte und zur Verdeckung der den Hintergrund dieser Grabstellen bildenden Rasenslächen der Reihengräber als ersorderlich dar.

rog. Familiengräber. Falls nach den Berechnungen die vorgesehene Zahl der Einzelgräber, die in Karlsruhe und Leipzig auch Rabattengräber genannt werden, zur Verdeckung der (ca. 80 Vomhundert der Gesamtzahl der Gräber ausmachenden) Reihen- oder Doppelreihengräber nicht ausreicht, so verdecke man die Rasenslächen der letzteren an den Alleen und Wegen durch eine andere Art von bevorzugten Grabstätten, wie Familiengräber oder Erbbegräbnisse.

Die Familiengräber, auch Kaufgräber genannt (siehe Art. 58, S. 49), zu letzterem Zwecke an bevorzugten Stellen errichtet, können auch ausgemauert werden. Dagegen mögen sie, falls sie auf dem Friedhosgelände besondere Sektionen bilden — was sich bei den Berechnungen über die Verteilung der einzelnen Grabarten (siehe Art. 70, S. 55) immer als notwendig ergeben wird — nur als Erdgräber behandelt werden, wobei allerdings sür jedes Familiengrab am Kopsende ein Platz sür Errichtung eines Denkmales auf besonderem Fundament vorgesehen bleiben muß. Die früher übliche Austeilung derartiger besondere Sektionen bildender Familiengräber in mehrsache (5 bis 6) Reihen ist indes bei neuzeitlichen Anlagen völlig aufzugeben; auch sür diese Art von Gräbern ist die Anordnung nach dem Doppelreihensystem als am zweckmäsigsten zu empsehlen.

Ueberbauten sollten, ebenso wie bei den zur Verdeckung der Reihengräber angeordneten, so auch für die zuletzt erwähnten in besonderen Sektionen ausgeteilten Familiengräber unter keiner Bedingung zulässig sein, da sie nur bei den für längere oder ewige Zeiten angekausten Grüften, den sog. Erbbegräbnissen, statthast sein können.

104. Erbbegräbnisse. Die Gräber letzterer Art, die in der Regel mit architektonisch dekorativen Ueberbauten, sog. Mausoleen, geziert und mit unterirdischen gemauerten Kammern zur Ausnahme der Särge versehen zu sein pslegen, werden wiederum längs der bevorzugten Alleen, meist Hauptalleen, zur Verdeckung der für Familiengräber, unter Umständen auch der Reihengräber, bestimmten Sektionen angeordnet. In früheren Zeiten war es üblich, die Erbbegräbnisse längs der Einsriedigungsmauer anzuordnen; auch wurde diese, ausser ihrer Verwendung zu Kolumbarienzwecken, häusig mit Erbgrüsten — in diesem Falle Mauergrüste genannt — dekoriert, um ihr den ermüdenden Eindruck der glatten Fläche zu benehmen. Dieses Versahren ist indes bereits ausgegeben, da die An- und Ausbauten für die Mauer sich als schädigend erwiesen haben. Deswegen ist auch, falls eine ähnliche Anordnung getroffen werden soll, diese nur dann zulässig, wenn an der Innenseite der Mauer eine Heckenpslanzung hergestellt und die Mauergräber mit ihren Ueberbauten erst vor der letzteren angelegt werden.

Für die Erbbegräbnisse soll das Benutzungsrecht nur auf eine bestimmte Zeit

(50 bis 100 Jahre) den Angehörigen in unmittelbar auf- und absteigender Linie zustehen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dieses Benutzungsrecht auch vererbt werden, jedoch ebenfalls nur auf unmittelbare Angehörige, bezw. Nachkommen.

Die fog. Erbbegräbnisse auf ewige Zeiten sollten auf Zentralfriedhöfen und besonders in den Grosstädten nur in Ausnahmefällen zulässig sein, da sie nie mehr zu anderweiter Bestattung als der Person des Erwerbers benutzt werden dürsen. Genossenschafts-Dieses Recht sollte eigentlich nur den Ehrengräbern (siehe Art. 57, S. 49) zustehen. Die letzteren sind an bevorzugten freien Plätzen anzuordnen, können im übrigen auch inmitten der Sektionen für Familiengräber, mit Kulturpflanzen umgeben, ihren Platz finden und somit die einförmige Wirkung, die angesichts der größeren von diesen Sektionen beanspruchten Grundfläche nur selten zu vermeiden sein wird, in gunstigster Weise unterbrechen.

105. Ehren und gräber.

Zum gleichen Zwecke wird die Anlage der Gräber von einzelnen Genoffenschaften (siehe Art. 67, S. 54) inmitten der Reihengräbersektionen empfohlen. Falls eine solche Anordnung nicht getroffen wird, so sind die Reihengräbersektionen in ihrer Mitte und auch, wenn möglich, an einzelnen Kreuzungsstellen der Zwischenwege durch einzelne Baumgruppen, Springbrunnen, Ruheplätze u. f. w. in ihrer Einformigkeit zu beleben.

Von den im vorstehenden mehrfach erwähnten Denkmälern, welche ebensosehr zum Schmuck der einzelnen Gräber wie der gefamten Friedhofanlage dienen, wird an dieser Stelle nicht weiter die Rede sein, da über sie, auch über Grabplatten und Kreuze, Teil IV, Halbband 8, Heft 2, b (Abt. VIII, Abschn. 2, B, Kap. 21, unter i Kreuzel, k [Grabplatten und Gedenktafeln] und l [Grabdenkmäler mit vorwiegend architektonischem Charakter]), ebenso das darauffolgende Heft dieses »Handbuches« (Grabdenkmäler mit vorwiegend bildnerischem Charakter) ganz aussührlich handelt. Das gleiche gilt von den ebenfalls erwähnten Mausoleen, die in demselben Hefte 2, b Abt. VIII, Abschn. 2, B, Kap. 21, unter g, 4 [Mausoleen primitiver Form] und unter o [Mausoleen reicherer Form]) dieses » Handbuches« eingehend besprochen worden sind.

106. Grab. denkmäler und Maufoleen

Um beim Reihengrabsyftem die Orientierung in den Gräbersektionen zu erleichtern, muss von der Friedhosverwaltung eine genaue Registrierung und Kartierung geführt werden. Für die Einrichtung der Kartenwerke kann diejenige des Hamburg-Ohlsdorfer Zentralfriedhofes vorbildlich fein.

Ueber den ganzen Friedhof ist zunächst ein Quadratnetz von 50 m Seitenlänge zu legen. Zur Markierung der Fixpunkte follen gusseiserne Ständer von 50 cm Höhe dienen, an deren Spitze eine runde Scheibe mit Buchstabe und Zahl anzubringen ist. Innerhalb dieser Quadrate werden die Grabstellen sortlausend mit Nummern (auf Täfelchen oder Grabsteinen) bezeichnet. Jede Registernummer und jede Jahreszahl wird fodann in die Kartenwerke eingetragen und mit dem Namen des Bestatteten versehen. Somit kann auch ohne Register die ganze Personalbeschreibung sestgestellt werden und gleichfalls eine Kontrolle für das Register vorhanden sein. Um eine genaue Identifizierung des Leichnams vornehmen zu können, find für jede Grabstelle Schilder in zwei Exemplaren mit der fortlaufenden Registernummer und der Jahreszahl anzufertigen, von denen das eine bei der Anmeldung auf dem Friedhofe ausgegeben wird, das andere am Fussende des Sarges zu besestigen ist.

Bei der Planung der für den inneren Verkehr auf dem Friedhofe dienenden Fahralleen und Fusswege, sowie der die Verbindung des Friedhofes mit der Stadt dienenden Strassen ist zuallererst auf gute und bequeme Zusahrtswege, wenn angängig schattige Alleen, die von der Stadt möglichst unmittelbar nach dem Hauptportal des Friedhoses sühren, von vornherein ganz besonders Rücksicht zu nehmen. Bei Zentralsriedhosanlagen für Städte mit obligatorisch angeordneter Leichenschau wird sich allerdings noch eine Anzahl von Nebenportalen als erforderlich ergeben. Zwei davon werden nämlich für die abgesonderten Zusahrten zu den Leichenhallengebäuden für insektiöse und nichtinsektiöse Leichen nötig erscheinen. Zu beiden Seiten dieser Nebenportale sind Schuppen für Rollwagen zu errichten. In den Schuppen an dem zur Abladung insektiöser Leichen bestimmten Portal sind außerdem Desinsektionsräume für Rollwagen und Bedienungspersonal unterzubringen.

Im Falle der Errichtung einer Leichenverbrennungsanstalt muss die Zusahrt dazu durch ein ebensalls gesondertes Nebenportal erfolgen. Bei Simultansriedhösen endlich ergibt sich wiederum die Notwendigkeit, die israelitische Abteilung mit besonderem Zusahrtsportal von der Strasse aus zu versehen, von dem eine direkte Allee zur Gebethalle anzulegen wäre.

Die Alleen, welche die beiden für die Leichenbeförderung bestimmten Nebenportale, die, wenn angängig, einander gegenüber zu legen sind, zu verbinden haben, sollten nicht unter 15 m Breite ausweisen; sie sind mit einem sahrbaren Weg von ca. 10 m Breite mit Doppelschmalspurgleis für Leichentransportwagen zu versehen; an beiden Seiten dieser Fahrbahn sind bequeme Fuswege von ca. 2,50 m Breite anzulegen.

Durch eine solche Anordnung wird die Verunstaltung der vom Hauptportal ausgehenden Hauptallee mit einem Gleise, wie dies z. B. in Woking geschehen ist, vermieden werden können. Diese den ganzen Friedhof in seiner Längsachse durchziehende Hauptallee soll lediglich dem Verkehr des Publikums überlassen werden. Ihre Breite soll auf den Zentralsriedhösen der Großstädte ca. 25 m betragen, wovon auf die Fahrbahn ca. 15 m und auf jeden der zu beiden Seiten der letzteren angelegten, bekiesten Fuswege ca. 5 m entfallen sollen.

Die zweite Hauptallee, welche die beiden Nebenportale, durch die die Leichenbeförderung bewerkstelligt wird, verbindet, ist am besten so anzuordnen, dass sie die vom Haupttor ausgehende Hauptallee unter einem rechten Winkel schneidet. An dieser Kreuzungsstelle ist, wie schon gesagt worden ist, die Kirche zu errichten.

In nächster Nähe der letzteren, und zwar zu ihren beiden Seiten, an der in der Querachse des Friedhoses gelegenen, oben erwähnten zweiten Hauptallee, sind die beiden Leichenhallengebäude am geeignetsten anzuordnen. Von der Anlage einzelner kleiner Kapellen, statt einer großen Zentralfriedhoskirche, ist aus wirtschaftlichen Rücksichten abzusehen, wenn auch eine solche Anordnung, die in Hamburg-Ohlsdorf getroffen wurde, angesichts der kürzeren Strecken, die der Leichenzug in einzelnen Fällen von der betreffenden Kapelle bis zur Bestattungsstelle abzulegen hat, einige Vorteile darbietet.

Den Nebenalleen und Wegen ist eine Breite nicht unter 5,00 m zu geben. Einige davon, die sahrbar sein sollen, müssen eine Breite von ca. 7,50 m erhalten, wovon 5 m auf die Fahrbahn zu entsallen haben. Bei den sahrbaren Alleen zweiter Ordnung können die Fusswege auch nur einseitig angelegt werden. Sämtliche Hauptalleen und Alleen zweiter Ordnung sind an beiden Seiten der Fahrbahn mit schattigen Bäumen zu bepflanzen. Es kann auch unter Umständen, um die breiten Hauptalleen in ihrer Einsörmigkeit zu beleben — ähnlich wie auf dem Père-La-

chaise-Friedhose zu Paris — in der Längsachse der Fahrbahn eine Pflanzenhecke von ca. 3,00 m Breite angeordnet werden. An den Kreuzungsstellen und Ecken, welche die den Friedhos durchziehenden Strassen und Wege bilden, sind Pflanzungen anzulegen. An den kleineren dieser Plätze sind am besten die durch Buschwerk verdeckten Aborte sür die Friedhosbesucher anzuordnen. In der Mitte von größeren bepflanzten Plätzen können einzelne von Blumenbeeten (Teppichgärtnereien) umgebene Springbrunnen Platz sinden, um welche steinerne Ruhebänke sür das Publikum anzubringen sind. Im übrigen können die der Landschaftsgärtnerei zur Verfügung stehenden Mittel nur dann verwendet werden, wenn mit dem für diese Zwecke erforderlichen Gelände nicht besonders gespart werden muss.

Ueber die gegenseitige Stellung und Anordnung der auf einem Friedhofe ersorderlichen Baulichkeiten ist zum Teile in den vorhergehenden Artikeln, hauptsächlich aber in Kap. 3, unter a (Art. 49, S. 42), das Nötige gesagt worden.

108. Saulichkeiten

#### b) Beispiele.

#### 1) Deutschland.

Den neuzeitlichen Friedhofanlagen in den germanischen Ländern ist vorzugsweise der landschaftliche Charakter verliehen worden, und zwar wurde der im letzten Jahrhundert in England und Amerika ausgestaltete parkartige Typus als Vorbild herangezogen. Erst während der letzten zwei Jahrzehnte wurden in den meisten Grosstädten, der gesteigerten Bodenpreise wegen, die parkartigen Friedhöse durch folche, die nach einem gemischten Typus angelegt sind, verdrängt. Man begnügte sich nämlich damit, nur einen, wenn auch nicht gerade unbeträchtlichen Teil des Friedhofgeländes parkartig herzustellen, den übrigen Teil aber in möglichst ökonomischer Weise für rein friedhöfliche Zwecke auszunutzen. Dabei wurde auch der würdigeren architektonischen Ausgestaltung der Friedhossbaulichkeiten größere Sorgsalt zugewendet, und es dienten die betreffenden Bauten auf den Friedhösen der romanischen Länder, namentlich Italiens, als Vorbild. Bei der Anlage solcher Friedhöfe vereinigten sich in der Regel Architekt und Gärtner zu gemeinsamem Schaffen, und es wurden auf diesem Wege äußerst günstige Ergebnisse erzielt. Ein folches Verfahren, ein derartiges Zusammenwirken des Architekten, der vor allem für eine geschickte und vornehme Grundrisslösung, sowie für die würdige formale Ausgestaltung der Baulichkeiten Sorge zu tragen hätte, mit dem Gärtner, dem in erster Reihe das Schaffen einer landschaftlich reizvollen Anlage zufallen würde, ist im Interesse der Friedhofskunst auf das beste zu empfehlen.

Nur vereinzelt sind in Deutschland Friedhosanlagen mit vorwiegend architektonischer Ausgestaltung zu sinden; die Nachahmung der italienischen Campi Santi gehört zu den seltenen Ausnahmen. Eigentlich ist es nur München, welches bei der Schaffung seiner neuen Friedhöse dem italienischen Muster in weitgehender Weise solgte. Dabei ist diesen Friedhösen der landschaftliche Reiz nicht zu versagen, obwohl die Mittel, welche den schaffenden Künstlern dabei zur Versügung gestanden haben, insolge der ausgiebigsten Ausnutzung des Friedhosgeländes zu Begräbniszwecken, sehr knappe waren — ein Beweis dasur, das ein solches Ergebnis auch dann erzielt werden kann, wenn sür landschaftliche Zwecke nur wenig Grundsläche zur Versügung steht.

109. Gefamtanlage.

Fig. 81.



Südlicher Teich 55).

Lageplan 54).

Vom Zentralfriedhof



Kapelle 54).

Fig. 84.



Haupteingang 55).

zu Hamburg-Ohlsdorf.

Fig. 83.

# a) Friedhöfe mit parkartigem Charakter.

Das gesamte Gelände der alten Hamburger Friedhöse, die von 1795—1842

Zentralfriedhos
zu angelegt worden sind, hatte ein Ausmass von 16,18 ha. Zu Ende der sechziger Jahre

HamburgOhlsdorf.

des vorigen Jahrhunderts tauchte der Gedanke auf, einen (den ersten in Deutsch-



land) Zentralfriedhof zu errichten, mit dessen Bau (Arch.: Cordes) im Jahre 1875 auf einem Grundstück von  $130\,\mathrm{ha}$  Flächeninhalt in der Ohlsdorfer Feldmark ( $12\,\mathrm{km}$  vom Zentrum der Stadt entsernt) angesangen wurde (Fig. 81 bis 84).

<sup>54)</sup> Fakf.-Repr. nach: Hamburg und seine Bauten etc. Hamburg 1890. S. 271, 272 u. 274.

Vom Haupteingang geht eine 36 m breite Strasse in der Richtung von Westen nach Osten aus, in deren Achfe eine 10 m breite Fahrbahn gelegen ist (Fig. 84 55). Am Eingangsplatz (Fig. 82 54) ist das Verwaltungsgebäude errichtet. Nördlich vom Haupteingang ist der Nebeneingang angeordnet, von dem eine von Norden nach Süden gerichtete, 20 m breite Verbindungsftrasse ausläuft. An diese beiden Hauptstrassen schließen sich geschwungene, 15 m breite (7 m breit chaussierte) Fahrwege an. Das übrige Gelände ist mit meist rechtwinkelig zueinander geführten Fußspfaden und Spazierwegen, an denen die Gräber aufgeteilt find, durchzogen. In den verschiedenen, ziemlich weit voneinander liegenden Teilen des Friedhofes sind Kapellen errichtet, die auf platzartigen Erweiterungen fowohl der großen Hauptstraße, wie auch der Nebenstraßen und an einigen Kreuzungspunkten der letzteren liegen. Jede dieser Kapellen enthält außer dem Raum für die Leichenfeier eine Leichenkammer, ein Versammlungszimmer für die Leidtragenden, Zimmer für den Geistlichen und für die Leichenträger. Die erste Kapelle (Fig. 8354) wurde im Jahre 1885 ausgeführt. Am Nordrande des Friedhofes und süclich der großen Hauptstraße sind Teichanlagen mit reicher Umpflanzung ausgeführt. Das teils aus Quellen, teils durch Drainage dem Teiche zugeführte Wasser wird im Sommer durch einen Windmotor mit 12 chm Stundenleistung und einem 6pserdigen Petroleummotor in einen Behälter gepumpt und dient dann zur Speifung der friedhöflichen Wasserleitung. Der füdliche Teich (Fig. 81 55) liegt tiefer als der nördliche und wird aus dem von den Wegen abgeführten Regenwasser und einer ausgedehnten Drainage gefüllt.

Südlich vom Zentralfriedhof, der am 1. Juli 1877 eröffnet wurde, ist der Begräbnisplatz der israelitifchen Gemeinde in getrennter Lage mit großer Grabkapelle angelegt. Ebenfo befindet sich in der Nähe des Friedhofes das im Jahre 1891 errichtete Leichenverbrennungshaus mit einem Urnenhain. (Siehe Kap. 9, unter a, 4, a.)

Auf dem Ohlsdorfer Friedhofe find drei Arten von Gräbern zu finden:

- 1) die gemeinsamen Gräber, die als Doppelreihengräber ausgebildet worden find (fiehe Art. 56, S. 48);
- 2) eigene Gräber, die ein Vielfaches des Einzelgrabes von 2,50 > 1,00 m Grundfläche betragen, und
  - 3) Genossenschaftsgräber der Vereinigungen.

Die Verwesungszeit beträgt durchschnittlich 12 Jahre, ist jedoch zusolge des aus diluvialem Sand und Ton, sehr unregelmässig wechselnd und teilweise gemischt, bestehenden Grund und Bodens an manchen Stellen sehr verschieden.

Die Anpflanzungen auf dem ganzen Gelände find in mustergültiger Weise erfolgt. Besonders bemerkenswert find einige Teile des Friedhofes, wie das Rosarium, ein wahres Meisterstück der gärtnerischen Kunst. Die Baulichkeiten, die einzelnen Grabmonumente des Ohlsdorfer Friedhoses und seine Landschaftsgärtnereien vereinigen sich zu einem reizvollen malerischen Gesamtbilde.

Die Gesamtgrundfläche der drei im Betrieb befindlichen Cölner Friedhöfe, die den landschaftlichen Anlagen, besonders die im Norden und Süden angelegten, zuzurechnen find, beträgt 853 157 qm. Davon entfallen auf Cöln-Melaten 337 379 qm, auf Cöln-Nord 155000 qm und auf Cöln-Süd 200000 qm.

Die Abmessungen der auf diesen Friedhöfen vorhandenen Grabarten stellen sich folgend dar:

- a) 8stellige Familiengräber . . . . . . . zu 5,50 × 4,40 m; b) 6stellige Familiengräber . . . . . . . . zu 5,50 × 3,30 m und zu  $5,05 \times 4,40 \text{ m}$ ; . . . . zu  $2,20 \times 1,10$  m für Erwachsene und c) Einzel- oder Kaufgräber . . . zu 1,60 > 0,80 m für Kinder;
- b) Reihengräber kostensrei, und zwar für Personen über und unter 8 Jahren mit der Belegungsfrist von 15 Jahren für Erwachsene und 10 Jahren für Kinder.

Der Friedhof zu Cöln-Melaten, im Jahre 1810 angelegt, stellt ein Beispiel alter Betriebsweise dar. Der ältere, für Neubestattungen geschlossen Teil (Fig. 8656) ist von imponierender landschaftlich-malerifcher Wirkung. Die nach dem alten System vollzogene Gräbereinteilung (Fig. 8556) wirkt jedoch etwas ermüdend und erschwert die Orientierung.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

8

Friedhöfe

Cöln.

<sup>55)</sup> Fakf.-Repr. nach: PIETZNER, H. Landschaftliche Friedhöse. S. 46, 49, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Faki -Repr. nach: Pietzner, a. a. O., S. 65, 67, 69, 71, 27, 72.



Friedhof zu Cöln-Melaten. Hauptweg im alten Teil 56).

Fig. 87.



Nordfriedhof zu Cöln. Teil eines Reihengräberfeldes 56).

Fig. 88.



Nordfriedhof zu Cöln.

Lageplan <sup>56</sup>).

Arch.: Kowallek.

Fig. 89.



Nordfriedhof zu Cöln. Gräberausteilung <sup>56</sup>).

Auf dem Friedhof zu Cöln-Nord (Fig. 88 56), im Jahre 1895-96 von Kowallek angelegt, wurden für die Anlagen der Wege, der Pflanzungen, der Gärtnerei und der Gebäude (Verwaltungsgebäude, Leichenhaus mit Obduktionsraum, Glashäuser, Gehilsenwohnung, Schuppen u. f. w.) 60 Vomhundert der gesamten Grundfläche verwendet. Die allgemeine Gesamtanordnung und die Gräbereinteilungen (Fig. 87 u. 89 56), sowie auch die gärtnerisch-dekorative Ausstattung sind äußerst gelungen ausgefallen.

Der Friedhof zu Cöln-Süd (Fig. 9036), im Jahre 1900 gleichfalls nach Kowallek's Entwürfen ausgeführt, ist in allen seinen Einrichtungen dem Nordfriedhof ähnlich.

Eine befondere Abart der landschaftlichen Friedhöfe in Deutschland bilden die Waldfriedhöfe, deren würdigste Beispiele durch die Friedhöfe in Düsseldorf am Tannenwäldchen (im Jahre 1883-84 nach dem Entwurf von Hoppe angelegt 57) und Wiesbaden (1877) vertreten find.

Waldfriedhöfe.

### β) Anlagen mit vorwiegend architektonischer Ausgestaltung.

Die in den romanischen Ländern vorzugsweise zu findenden Friedhofanlagen Vorbemerkung. mit vorwiegend architektonischer Ausgestaltung haben in Deutschland keinen besonderen Anklang gefunden. Die Vorliebe der Deutschen für die Anlagen vom gärtnerischen, mehr landschaftlichen Charakter hat auch deswegen die Entwickelung der Friedhöfe vom parkartigen, bezw. gemischten Typus zur Folge gehabt. Erst mit der hauptfächlichen Betonung der architektonischen Ausgestaltung der Baulichkeiten nach dem Vorbilde der italienischen Campi Santi erfuhr die deutsche Friedhofkunft, und zwar hauptfächlich feit der Errichtung der neuen Münchener Friedhöfe, ihre großartig monumentale Wirkung. Die Ergebnisse der in den letzten Jahren ausgeschriebenen Wettbewerbe für die Errichtung neuer Friedhofanlagen brachten den Beweis dafür, dass sich der bis jetzt in würdigster Weise allein in München vertretene Typus der vorwiegend architektonisch ausgestalteten Friedhöse in der Zukunft weitere Bahnen brechen wird.

Der Errichtung der neuen Friedhöfe Münchens, die als wahre Musteranlagen zu betrachten sind, geht folgende Entwickelungsgeschichte des Bestattungswesens

Alter füdlicher Friedhof München.

Der erste seit dem Jahre 1557 bestehende Begräbnisplatz vor dem Sendlinger Tore (jetziger füdlicher Friedhof an der Thalkirchnerstrasse) ist im Jahre des Erlasses einer kurfürstlichen Verordnung (vom 17. Februar 1789) über die Aufhebung der Kirchhöfe innerhalb der Stadt dem allgemeinen Gebrauch übergeben und seine Grundsläche auf 2,28 ha (= 7 bayrische Tagwerke) vergrößert worden. Die einzelnen Parochialfriedhöfe wurden hiermit zu einem Kommunal- oder Gemeindefriedhof vereinigt. Im Jahre 1814 geschah eine weitere Vergrößerung dieser ersten Gemeindegottesäcker auf 6,8 ha (= 20 Tagwerke). Gegen 1819 enthielt der Friedhof bei einem jährlichen Begräbnisstande von 2300 Leichen ca. 14000 Gräber und 95 Arkadengrüfte.

In demselben Jahre erfolgte auch die Eröffnung des ersten Münchener Leichenhauses (Arch.: Vorherr; fiehe die Anficht dieses Bauwerkes im untengenannten Werkess). Im Jahre 1847 wurde dieser Friedhof um weitere 3 ha vergrößert und mit einer Gruftarkadenanlage von 175 Grüften (Arch.: Vorherr) umzogen.

So hat sich allmählich der noch heute bestehende südliche Friedhof gestaltet, der zu jener Zeit in Bezug auf seine Grabmäler eine der hervorragendsten Anlagen dieser Art bildete. Bis zum Jahre 1868 war der füdliche Friedhof der einzige Kommunalfriedhof Münchens.

An kleinen Friedhöfen der einzelnen christlichen Pfarreien bestanden damals in den Vororten 12, deren Familiengrüfte jetzt noch belegt werden und deren Benutzung erst im Jahre 1925 aufhören foll.

<sup>57)</sup> Siehe: PIETZNER, a. a. O., S. 76, 77.

<sup>55)</sup> Lasser, M. v. Der neue öftliche Friedhof zu München etc. München 1902. S. 7.

Fig. 90.



Südfriedhof zu Cöln.

Lageplan 56).

Arch.: Kowallek.

Das Gräberfeld des südlichen Friedhoses erwies sich im Jahre 1867 — mit dem Anwachsen der Bevölkerung der bayerischen Residenzstadt — als ungenügend, und man schritt deshalb zur Errichtung eines neuen Friedhoses im Norden der Stadt an der Arcisstrasse: des nördlichen Friedhoses (Arch.: Zenetti), der auf 4,5 ha großem Grundstück ausgesührt worden ist und für 8000 Gräber und 30 Aschengrüfte Platz darbietet. Ansichten seines Leichenhauses sind in der unten genannten Schrift<sup>59</sup>) zu sinden.

Neue Friedhöfe Lzu München,

Fig. 91.



Südlicher Friedhof zu München.

Aeltere Gräberausteilung in Mauergräber und Sektionen 60).

Zwischen 1870 und 1880 wurde der östliche Friedhof durch Angliederung an den alten, 1,7 ha großen Begräbnisplatz der Vorstadt Au, einer Begräbnisssäche von 25,2 ha, errichtet. Dieser ist ursprünglich als Zentralfriedhof gedacht worden; allein nach der im Jahre 1890 erfolgten Einverleibung von Schwabing, Neuhausen und Bogenhausen wurde der Gedanke der Zentralisierung der Friedhöse ausgegeben, und man schritt zur Errichtung weiterer Begräbnisplätze im Norden, Westen und Süden der Stadt.

Die Anlage und die Gräberverteilung in diesen neuen Friedhösen geht von ganz anderen Gesichtspunkten aus als in den alten, unter denen der südliche, wie schon erwähnt, den hervorragendsten Platz einnahm.

<sup>59)</sup> LASSER, v., a. a. O., S. 11, 12.

So find z. B. die früher in München fonst üblichen Mauergräber, die längs der ganzen Innenseite der umgrenzenden Friedhofsmauer eine Grabreihe mit davorliegendem Wege bildeten gänzlich aufgegeben worden. Dadurch wurde auch das unmittelbare Anbauen der Denkmäler an die Friedhofsmauer (über den Mauergräbern) vermieden.

Die früher üblich gewesen Einteilung des ganzen Gräberseldes in möglichst rechteckige Felder (Sektionen) mit schachbrettartiger Aneinanderreihung, deren Breite zwischen 30 und 40 m und deren Länge 50 bis 60 m betrug, blieb, infolge des einförmigen, ungünstigen Eindruckes, den eine solche Einteilung hervorrief, auf den neuen Friedhösen gänzlich sort.

Fig. 91, 92<sup>60</sup>) u. 93<sup>61</sup>) zeigen diese ältere Art der Gräberausteilungen. Wie ersichtlich, sind die Wege zwischen den einzelnen Sektionen meist 3,50 bis 4,40 m breit, mit Klinkerplatten gepflastert und in Versitzgruben entwässert. Die Sektionen sind in Gräberreihen und jede Gräberreihe wieder in fortlausend numerierte Einzelgräber eingeteilt. Die einzelnen Grabstellen sind in der Regel 1,00 bis 1,20 m breit und 2,40 bis 2,50 m lang angelegt worden, so dass die Erdwand zwischen den einzelnen Gräbern 30 bis 40 cm dick ist. Die Breite der oberirdisch bekiesten Steige für den Verkehr innerhalb der inneren Reihen betrug dabei 25 bis 45 cm.

Wie erwähnt, wurde in allen neuen Friedhofanlagen Münchens von der Errichtung von die Mauer schädigenden An- und Aufbauten über den Mauergräbern Abstand genommen, vielmehr längs der Innenseite dieser Mauer eine Heckenpslanzung angeordnet; erst vor dieser wurden die Mauergräber mit freistehenden Denkmälern angelegt.

Das Friedhofgelände längs der Außenseite der Umgrenzungsmauern ist überall mit Doppelalleen umzogen und die Mauer selbst durch Außbauten von Mauergrüften in regelmäßigen Abständen des einsörmigen Eindruckes, der den alten Friedhösen eigen war, möglichst entkleidet. Für den landschaftlichen Charakter der neuen Friedhöse ist auch im großen Maße Sorge getragen worden, indem sämtliche Hauptwege mit Baumalleen bepflanzt, längs derselben nur große Familienbegräbnisse (von 7,40 m Flächeninhalt) angeordnet und in der Mitte jeder Sektion ein Platz für Baumgruppen, Plätze für Erbbegräbnisse, sowie für Teppichgärtnerei geschaffen worden sind. Statt der früher üblichen Wasserbecken sind Springbrunnen angeordnet worden. Die bevorzugten Punkte der Friedhöse sind sür architektonisch großzügige Ehrengrabanlagen freigehalten worden.

Bei der neu eingeführten Gräberausteilung find zunächst von 1901 an fog. Doppelreihengräber (nach Hamburger Art) für Unbemittelte geschaffen worden. Oberirdisch sind diese Gräber als durchgehende Rasenslächen ausgestattet und mit Blumen geschmückt. Zulässig sind nur kleine Grabkreuze und Denksteine ohne Fundament. Die Anhäusung von unschön wirkenden, dicht aneinanderstehenden Steindenkmälern ist somit vermieden worden und den ganzen Reihengräbersektionen ein freundliches Aussehen verliehen.

Die Doppelreihenausteilung wurde auch für die Familien- oder Kaufgräber gewählt und deren frühere Austeilung in 5- bis 6fachen Reihen aufgegeben.

Die derart hergestellten Friedhofsteile bieten im Sommer einen ausserordentlich reichen Blumenschmuck. Im Winter ist, infolge des großen Schwefelgehaltes im Boden der Stadt München, der Eindruck der vorwiegend mit Laubbäumen geschmückten Friedhöse — mit dem Fallen des Laubes — leer und eintönig. Dies hat auch wahrscheinlich die Behörde bei der Wahl des Platzes für die bevorstehende Anlage des vierten neuen Südfriedhoses veranlasst, hiersür einen Waldboden in großer Entsernung von der Stadt zu wählen und zur Ausgestaltung dieses Friedhoses als Waldfriedhos bewogen.

Im allgemeinen bieten die neuen Munchener Friedhöfe (Arch.: Gräffel) hervorragende Lösungen in hygienischer und ästhetischer Beziehung und sind durch die künstlerische Haltung ihrer einzelnen Elemente den besten Schöpfungen in der Friedhofskunst anzureihen.

Der 1896—99 errichtete neue nördliche, etwa 1 km von der Vorstadt Schwabing bei München entsernte Friedhof (Arch.: *Gräffel*; Fig. 94 bis 101) nimmt eine Grundsläche von 22 ha in Anspruch.

Die Hauptachse des gesamten Friedhosgeländes (Fig. 9462) verläuft in südöstlicher Richtung senkrecht zur Ungererstrasse. Parallel der letzteren sind auch die Hauptgebäude (Fig. 95) an-

ri6. Nördlicher Friedhof zu München.

<sup>60)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz, 1902, S. 344.

<sup>61)</sup> Fakf.-Repr. nach: LASSER, v., a. a. O., S. 19.

<sup>62)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1902, S. 295.

geordnet. Der Mittelbau (Fig. 96 u. 9763) stellt einen Kuppelbau dar, zu dem man aus der Vorhalle gelangt, zu deren beiden Seiten links die Räume für die katholische und protestantische



Geistlichkeit und rechts die Verwaltungsräume gelegen sind; für die letzteren sind somit keine besonderen Bauten errichtet worden. Vor der Vorhalle besindet sich das Hauptportal, vor dessen

<sup>63)</sup> Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1901, Bl. 29, 30.

Mitte ein fanft gebogener Anfahrtsweg von der Landstraße aus führt. Nach dem Gräberfelde zu ist die Kuppelhalle mit einer offenen Vorhalle, an der feitlich Treppen liegen, versehen. In der Querachse der Kuppelhalle reihen sich die Leichenhallen an, und zwar rechts jene

für die allgemeine Besichtigung und links diejenige, welche der allgemeinen Besichtigung nicht zugänglich ist. Näheres hierüber siehe Art. 92 (S. 89). Vor den geschlossenen Fassaden der Leichenhallen, die gegen das Gräberseld gewendet sind, wurden Postamente mit Vasen (aus Kalkstein) zur Ausstellung gebracht. An die Leichenhallen schließen sich im rechten Winkel offene Rundbogenhallen mit abschließenden Kuppelbauten an. Diese Hallen verdecken die Wirtschaftsräume, die an großen, mauerumgebenen Hösen liegen. Der gesamte Baukörper wird von der

EEF PLEAR NORNLIGHT FRECHOP

JU MINISTER WINDS SILL, for SHAPE

A WARREN THE STANKER S

Fig. 94.

Neuer nördlicher Friedhof zu Schwabing bei München. Lageplan 62).

Arch.: Gräffel.

Gruppe der Wohnräume, die sich an die Leichenhallen anreihen, abgeschlossen. Er ist auf eine Terrasse gesetzt und erhebt sich infolgedessen über die Geländehöhe der Strasse und das Gräberfeld. Der gesamte Bau hat eine Frontlänge von 106 m und eine überbaute Fläche von 2600 qm. Der Mittelbau ist von der Baulinie um 4,30 m, die Leichensäle sind von ihr 5,50 m entsernt; dadurch ist der ganzen Anlage eine malerische Gruppierung verliehen. Der Kuppelbau ist im Inneren (Fig. 98 64) achteckig ausgebildet; in den Diagonalachsen sind durchbrochene Nischen angeordnet, in welchen die Leichen für die Trauerseier ausgebahrt werden. Die architektonische Gestaltung des Baues lehnt sich an jene der altchristlichen und der byzantinischen Bauten an;

<sup>64)</sup> Faks.-Repr. nach ebendas., Bl. 31.



Neuer nördlicher Friedhof zu Schwabing bei München.
Ansicht der Baulichkeiten vom Gräberfeld aus.

Arch.: Gräffel.

und durch Säulengänge mit den Verwaltungsräumlichkeiten verbunden. In der Mitte zwischen den Leichenausbahrungshallen, an die letzteren angeschlossen, erhebt

fich die Einfegnungshalle, eine Rotunde (Kuppelbau) von 20 m Durchmesser und innerer Höhe von 25 m.

Die Rotunde besitzt sechs mit vergoldeten Metallplatten (Gold - Aluminiumblech) beschlagene Tore, deren drei an der Nordseite gelegene für den Verkehr nach dem Friedhof bestimmt find. Das gegenüberliegende füdliche Tor bildet den Eingang für die von der Stadt ankommenden Leidtragenden; die beiden feitlichen Tore find mit den Leichenhallen verbunden, von denen die Leichen zur Einfegnung in die Rotunde gebracht werden. In den in vier Diagonalrichtungen der letzteren ausgebildeten halbkreisförmigen Nischen werden die Särge vor der Beerdigung, zwecks Einsegnung, auf Steinunterfärgen aufgebahrt. Gleichzeitig können vier Leichen aufgebahrt und nacheinander eingesegnet werden, was angefichts der in München nur auf drei Nachmittagsstunden beschränkten Beerdigungszeit von großer Wichtigkeit ist.

Die Halle ist im Inneren reich dekorativ und künstlerisch ausgestattet und mit Malereien bedeckt <sup>67</sup>), bei denen die vorzügliche Farbenwirkung dem altchristlichen Stil des Baues angepasst ist.

Das Gräberfeld ist mit einer Backsteinmauer umschlossen; letztere besitzt zwei Portale (Hauptportal an der Tegernseer Landstrasse und Seiteneingang an der Emeranstrasse 68). Das Gräberfeld selbst zerfällt in drei Abteilungen: den ersten Teil bildet der in kleine Teile zerlegte alte Auer Gottesacker; der zweite Teil, im Westen gelegen und bis zur Querstrasse, östlich der Leichenhallen, sich erstreckend, ist unregelmässig eingeteilt und landschaftlich ausgebildet; der dritte, öftlich an der erwähnten Querstrasse sich erstreckende, tieferliegende Teil ist regelmässig gestaltet und mit Arkadenhösen versehen. Den Kernpunkt des zweiten



Grabsteinfundamente, Durchlaufende Form für zweireihige Familiengräber.

Fig. 100.



Fig. 101.

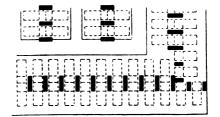

Gruftanlage.

Vom neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing bei München 63).

<sup>67)</sup> Näheres hierüber siche in: LASSER, v., a. a. O., Abb. 29 bis 34.

<sup>68)</sup> Näheres hierüber siehe ebendas,, Abb. 36 u. 37.





Handbuch der Architektur. IV. 8, c.



Fakf.-Repr. nach: LASSER, M. v. Der neue öftliche Friedhof zu München etc.
München 1902. Abb. 110.

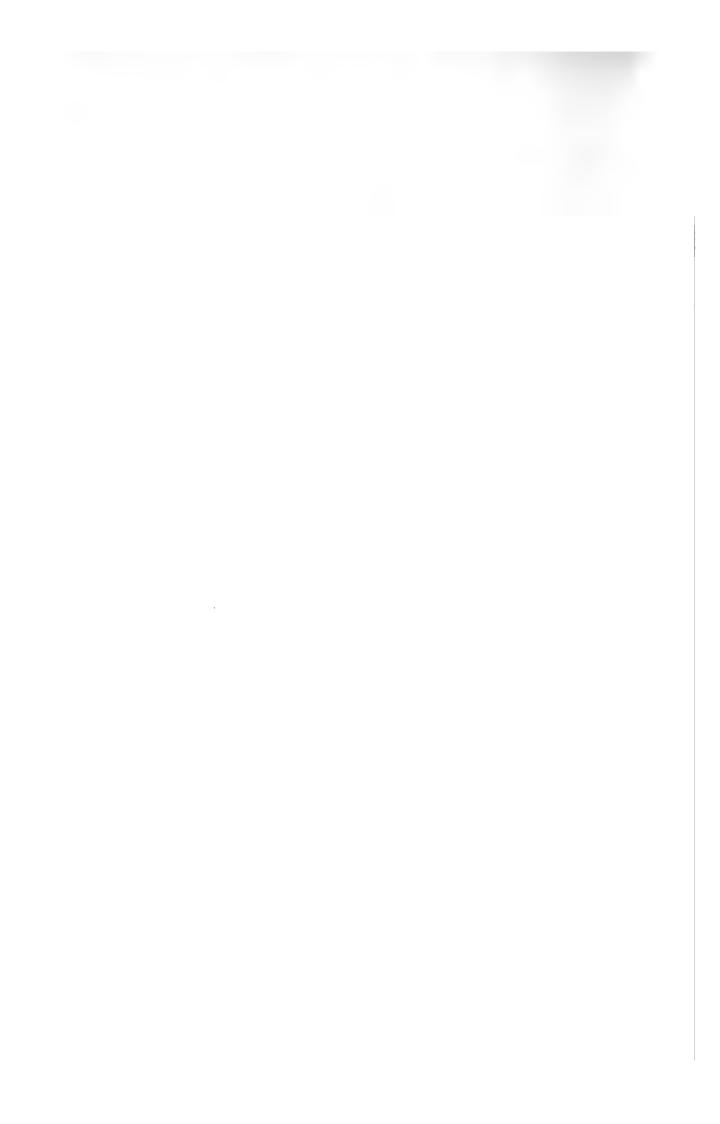

Neuer östlicher Friedhof zu München. Ansicht der Leichenhalle vom Martinsplatz aus 66).

Fig. 102.

Teiles der Anlage bildet der freie Platz, eine Art Forum, vor den Leichenhallen; er ist 110 m lang und 32 m breit und von Ehrenbegräbnisplätzen umringt (Fig. 103 69); die Fläche des Platzes selbst ist mit Blumenbeeten bedeckt. Den Uebergang von den Leichenhallen zu diesem freien Platze bilden zwei mit Mausoleen überbaute Grustanlagen, die auf zwei von den Ehrenbegräbnisplätzen ihren Platz finden. Das abfallende Gebäude des dritten Teiles des Gräberseldes ist zur Anlage einer quer über den ganzen Friedhof lausenden Erdterrasse benutzt worden und ist außerdem mit schönen Blumenanlagen, Wasserställen, gemauerten Terrassen mit Ruheplätzen in würdigster architektonischer Weise ausgestattet worden.

Der ganze öftliche Teil des Friedhofes ist in vier Säulenhöfe und zwei hufeisenförmige offene Höse geteilt, welche Arkadengrüfte, dreifach nebeneinander angeordnet, ausnehmen. Innerhalb der Arkadenhöse sind Reihengräber angelegt, die als Blumenbeete ausgestattet sind.



Fig. 103.

Neuer östlicher Friedhof zu München, Austeilung der Ehrenbegräbnisplätze 69).

Die Reihen- oder Wechfelgräber sind in längeren, einfachen oder Doppelreihen mit einem Abstand der Särge von ca. 20 cm ohne Erdzwischenwand angeordnet und werden nach dem Verlaus des 7jährigen Turnus von neuem benutzt; sie bilden besondere Sektionen für sich. Die alte Art der Vermischung von Wechsel- und Kausgräbern ist auf allen neuen Münchener Friedhösen bereits ausgegeben worden. In der Sektion der Reihengräber sind in der Regel die zwei äusseren Reihen für die Erwachsenen bestimmt; im Inneren werden Kindergräber angelegt. Die Benutzungssrist der Kaus- oder Familiengräber schwankt zwischen 25 und 100 Jahren. Die Austeilung der Familien- oder Kausgräber ersolgte teils an der Mauer (sog. Mauergräber), teils in besonderer Größe an Plätzen und Alleen oder in Sektionen in mehreren Reihen hintereinander; die Mitte jeder solcher Sektion ist mit einer Baumgruppe ausgestattet.

<sup>69)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1902, S. 345.

Schliefslich sei der längs der Friedhofsmauern sich erstreckenden Einzelgrüfte (sog. Mauergrüfte) mit Ueberbau, welche die einförmige Fläche der Friedhofsmauer unterbrechen und die vollkommen neu gedacht sind, erwähnt. Diese Grüfte sind mit Vorräumen versehen, von welchen die Särge erst in die in zwei Reihen nebeneinander angeordneten Gruftzellen kolumbarienartig eingeschoben werden; jede von diesen zwei Reihen ist wieder durch 8cm starke Scheidewände in

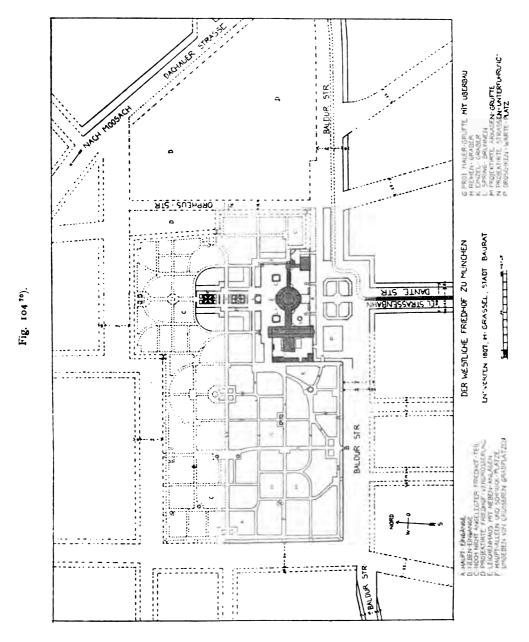

drei Zellen mit besonderen Verschlussplatten geteilt. Höhe und Breite solcher Zellen betragen 1.00 m, ihre Länge 2,20 m. Der Vorraum, welcher dem Zwecke des leichteren Zutrittes der Leichenträger zur Gruft dient, ist an der Erdobersläche mit einer 1,50 m breiten Verschlussplatte versehen; seine Breite an der Kolumbarienwand beträgt 3,13 m; die gleiche Breite besitzen die drei Zellen samt den Scheidewänden; in der Länge misst der Vorraum 2,15 m. (Siehe Art. 116, sowie Fig. 99 bis 101 [S. 126].)



Ansicht vom Gräberfeld aus.

Fig. 106.



Baulichkeiten auf dem neuen westlichen Friedhof zu München.



Neuer westlicher Friedhof zu München, Ansicht der Baulichkeiten von der Strasse aus. Der die Gruppe der neuen Münchener Friedhöfe abschliesende, im Westen der Stadt (nördlich von Nymphenburg) angelegte, 1900—03 ausgesührte Moosacher Friedhof (Fig. 104 u. 106 70) ist etwa 4,5 km vom Mittelpunkt der Stadt entsernt und bedeckt ein Gelände von 24 ha Ausmass, von denen zunächst nur 6,5 ha in Anspruch genommen werden. Für Erweiterungszwecke ist das angrenzende Grundstück von 34 ha vorzeitig angekaust worden.

Eine breite Allee führt von der im Süden gelegenen Hauptzufahrts-(Dante-)Strasse zu den Baulichkeiten (fiehe Art. 94 [S. 96], fowie Fig. 105 u. 107), und zwar unmittelbar zu dem in der Mittelachse dieser Allee angeordneten Kuppelbau (Fig. 108 u. 10971) mit der Halle für Trauerverfammlungen. In dem Rundbau um die letztere, zu beiden Seiten des Haupteinganges, find die Warteräume vorgesehen; zu beiden Seiten des Ausganges gegen das Gräberfeld zu find in demfelben Rundbau getrennte Räume für die katholische und die protestantische Geistlichkeit untergebracht worden. An den Kuppelbau schliesst sich an der linken Seite die Versammlungshalle für die Leidtragenden an, an die fich wiederum ein langgestreckter, dreischiffiger Querflügel für die Leichenaufbahrung anreiht. Mit dem letzteren ist, rechtwinkelig dazu, ein kurzer Flügelbau verbunden, worin sich die für die Leichenhalle bestimmten Nebenräumlichkeiten befinden. (Näheres hierüber siehe Art. 94 u. Fig. 73 [S. 96].) Der letztere Flügelbau grenzt an den Wirtschaftsoder Manipulationshof, an dessen Umfassungsmauer (entgegengesetzt) der Arbeiterraum, die Remise, das Pflanzenhaus, das Leichenträgergelass und die öffentlichen Abortanlagen ihren Platz finden. Rechts (westlich) vom Haupteingange find an den Kuppelbau Bogengänge angeschlossen, die im rechten Winkel auf das Verwaltungsgebäude mit Beamtenwohnungen führen.

70) Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1905, S. 207, 208. 71) Fakf.-Repr. nach ebendas, Nr. 34, 36. 118. Weftlicher Friedhof zu München.







Anficht.

Mittelbau auf dem neuen westlichen Friedhof zu München 11).

Inneres der Kuppelhalle.

Fig. 109.



Freier Platz vor den Friedhofbaulichkeiten.

Fig. 111.



Leichenhalle und Glockenturm.

Vom neuen westlichen Friedhof zu München.

Die Halle für Trauerversammlungen (Fig. 109 - eine Art von Pantheon) stellt eine auf 12 Säulen ruhende Rotunde von 15 m Durchmesser mit einem 3,00 m breiten Rundgang, der mit Sitzbänken ausgestattet ist, dar. In den Hauptachsen, und zwar in dem die Halle umschließenden Rundbau, find 4 Vorräume angeordnet. Alle architektonischen Verzierungen der Halle und ihrer Nebenräume find in Kalkmörtel aufgetragen, in Farben getönt und teilweise vergoldet. Der Dachstuhl ist in Eisen ausgeführt und mit Holzsparren, Bretterschalung, Dachpappe, Lattung und Falzziegeln abgedeckt. (Siehe Art. 94 u. Fig. 73 [S. 96].) Sämtliche Eingangstore find an der

Außenseite mit getriebenen Aluminium-

bronzeblechen verkleidet.

Die allgemeine Einteilung der Gräber in Sektionen mit Gräberreihen für Unbemittelte ist ähnlich wie auf dem nördlichen und östlichen Friedhofe erfolgt. In der Mitte oder an fpitzen Winkeln der Sektionen find einzelne Baumgruppen angebracht; der monotone Eindruck der Reihengräber ist durch Rasenslächen, Schmuckplätze und durch Anlage von Hecken beseitigt worden. Längs der Friedhofsmauer, durch eine Thujenanpflanzung verdeckt, find Mauergräber, von einzelnen Familiengrüften unterbrochen, angeordnet worden. Eine befondere Art von Familiengrabstätten, die als einzelne voneinander getrennte, 5,00 m tiefe und 5,50 m breite Gärtchen ausgestattet sind, ist auf dem in der Achse des Friedhofsgebäudes im Gräberfelde liegenden freien Platze zur Ausführung gebracht (Fig. 110). Letzterer ist von einer dichten Wand italienischer Pappeln umsäumt. In der Friedhofsgebäudegruppe selbst, und zwar in der Krypta unter der Trauerversammlungshalle und im Untergeschoss der offenen Verbindungsgänge, find endlich Katakombengrüfte errichtet worden, worüber in Art. 65 (S. 54) Näheres zu finden ist.

Die Gebäude find auf Betonfundamenten in verputztem Backsteinmauerwerk ausgeführt. Die dekorativen Zutaten, sowie die architektonischen Verzierungen und der figürliche Teil find aus Kalkstein, in schwachen Tönen farbig gefasst und teilweise vergoldet. Die äußere Erscheinung aller Gebäudeteile ist würdig und gefchmackvoll,

Das Gesamtbild des Friedhofes wird durch Terrassenmauern, Vasenpostamente, große Terrakotta-Blumentöpfe, verschiedene Blumenanlagen, die beiden Feuerfäulen und den in die Nebenräume der Leichenhalle einge-

Fig. 112.



Neuer Westfriedhof zu Magdeburg. Lageplan 72).

- 1. Verwaltungsgebäude.
- 2. Pförtnerwohnung.
- 3. Abort.
- 4. Warteräume
- 5. Leichenhallen.
- 6. Kapelle.



Gefamtanficht.





Verwaltungs- und Wohngebäude.

Neuer Westfriedhof zu Magdeburg 73).

bauten Glockenturm (siehe Art. 94 [S. 98], sowie Fig. 111) — all dies in äußerst künstlerischer Weise durchgesührt — ergänzt.

Die Gefamtkosten der baulichen Anlage, die innere Einrichtung ausgenommen, betrugen 556 350 Mark.

## 7) Anlagen nach dem gemischten Typus.

119. Weftfriedhof zu Magdeburg. Der neue Westfriedhof in Magdeburg (Fig. 112 bis 116), dessen Errichtung (1897—99) wegen Nichtgenügens des Nord- und des Südsriedhoses als notwendig anerkannt wurde, ist auf einem Gelände von 38,239 ha Ausdehnung an der Großen Diesdorserstraße angelegt worden.

Von der Portalanlage aus, die an der Ecke der der Stadt zugekehrten Seite des Geländes angeordnet ist, führt die Hauptzugangsstrasse in schräger Richtung bis zur Mitte des Friedhoses, wo die Kapelle mit den Leichenhallen ihren Platz gefunden hat (Fig. 112<sup>72</sup>).

Vor der Portalanlage, mit dem anschliessenden Pförtnerwohnhaus (links vom Eingange) und der Wartehalle, die von den Fahrgästen der elektrischen Bahnverbindung bei schlechtem Wetter benutzt wird (rechts), ist an der Strasse selbst eine platzartige Erweiterung geschaffen worden und die Portalanlage so gelegen, dass ihre Bogenöffnungen senkrecht zur Diagonalachse des Zugangsweges gerichtet sind. Das Portal (Fig. 113 u. 114 13) enthält eine mittlere Durchsahrtsöffnung, zwei seitliche kleinere Bogenöffnungen für Fussgänger und ausserdem noch an jeder Seite zwei mit Gittern geschlossen.

Die fich an das Portal anschließende Einfriedigung des Friedhoses besteht aus einer in einfachster Weise ausgeführten, rund 300 m Länge betragenden massiven Mauer von 3,87 m Höhe mit einem südlichen Nebeneingang und Strebepseilern in Abständen von je 2 Feldern (= 10,80 m). Hinter dem Portal versteckt liegt rechtsseitig vom Hauptwege in den Gartenanlagen ein Abortbau mit getrennten Zugängen für beide Geschlechter.

Das Verwaltungs- und Wohngebäude (Fig. 115 u. 116 13) befindet sich an der südöstlichen Seite des zur Kapelle führenden diagonalen Zugangsweges und enthält im Erdgeschoss den gleichzeitig zum Verkehr mit dem Publikum bestimmten Dienstraum der Verwaltung und eine Wohnung für den Gärtner, im Obergeschoss eine Wohnung für den Friedhossinspektor. Zu beiden Wohnungen führen von aussen getrennte Zugänge.

An Gräberarten find auf diesem Friedhofe 3 Gruppen zu verzeichnen:

- a) Reihengräber, und zwar Gräber für Erwachsene A, Gräber für große Kinder B und Gräber für kleine Kinder C;
- b) Erbbegräbnisse D, und
- c) Familiengräber F.

Die mit Reihengräbern belegten Quartiere sind an den Wegen mit Erbbegräbnissen eingesasst, und die Familiengräber haben großenteils an der Umsassunger Platz gefunden. Einem anderen Teil der letzteren, und zwar in der Nähe der Kapelle, wurde nicht die Maueranordnung, sondern eine freiere Lage gegeben. Hinter den Erbbegräbnissen ist eine 2 m breite, dichte Pflanzung angelegt, welche die gleichmässige Fläche der Reihengräber verdeckt.

Den einzelnen Gräberarten wurde folgende Größe verliehen:

Jedes Grab nimmt eine Grundfläche ein:

```
bei den A-Gräbern (2,19780 + 0,8189) (1,85860 + 0,8189) = 3,9418 qm;

> B- (1,56950 + 0,8189) (0,94170 + 0,8189) = 2,8648 qm;

> C- (1,09865 + 0,8189) (0,78475 + 0,8189) = 1,5519 qm.
```

Die Zahl der Einzelgräber hat sich somit nach der Einteilung des Gräberseldes wie solgt gestaltet: Familiengräber 2000, Erbbegräbnisse 4400, A-Gräber 35 200, B-Gräber 2600 und C-Gräber 16 254.

<sup>72)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 466.

<sup>73)</sup> Faks.-Repr. nach ebendas., S. 481, 527.



Arch.; Durm.

Die großen Flächen Doppelreihengräber werden durch schmale, bekieste Fusswege durchschnitten. Die Mitten der einzelnen Abteilungen haben Anpflanzungen befchränkten Umfanges erhalten. Der gärtnerische Schmuck ift am Haupteingange, vor der Kapelle und an den mittleren Streifen des Zugangsweges angebracht worden. Bezüglich der Grundrissanordnung und Einrichtung der Leichenhallen ist Näheres in Art. 76 (S. 71) zu finden.

Die Gefamtkosten der Anlage betrugen (einschl. der gärtnerischen und der Bewässerungsanlagen) 513 200 Mark.

r20. Friedhof zu Karlsruhe. Der neue Friedhof zu Karlsruhe, im Jahre 1874 auf einem Grundstück von 14 ha Ausdehnung von Durm erbaut, gehört bezüglich seiner würdigen architektonischen Ausgestaltung und der bemerkenswerten Grustkonstruktionen zu den

besten Anlagen Deutschlands nach dem gemischten Typus (Fig. 117 bis 121 74).

Der Zugang zum Friedhofe wird von den beiden Verwaltungsgebäuden, gesondert für den Friedhofsgärtner und für den Friedhofsinspektor, flankiert. Das Hauptportal ist mit diesen Gebäuden durch niedrige Mauern, in Viertelkreisen angelegt, verbunden. Durch dasselbe führt der Zugang zu dem

<sup>74)</sup> Faks. Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1880, Bl. 1-8.

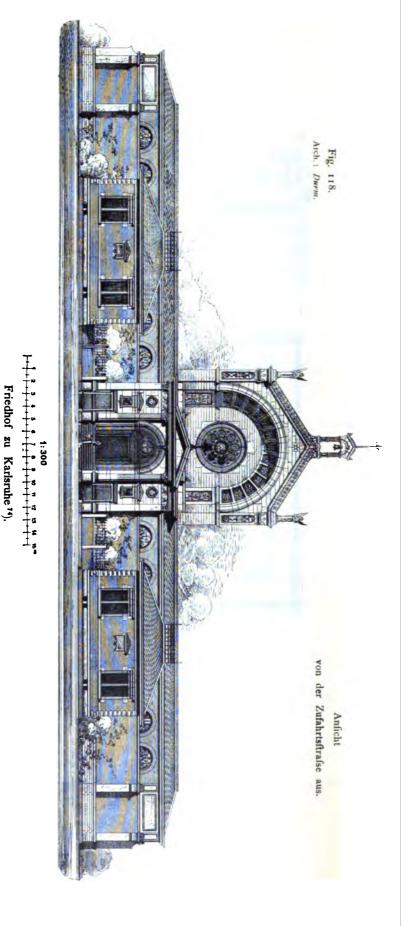

von Gruftarkaden umgebenen Hofe (Fig. 122 bis 124). Gegenüber dem Hauptportal werden die Arkaden durch den Kapellenbau, mit dem die Sakriftei und der Verfammlungsraum für die Leidtragenden in Verbindung stehen, unterbrochen. Durch die rechts und links von der Kapelle gelegenen Durchfahrtsbogen gelangt man nach dem Leichenhause und nach dem Leichenselde.

Fig. 119.



Totenzelle für 2 Särge.

Fig. 120.



Verschluss der Grüfte,

Fig. 121.



Totenzelle für 4 Särge.

Vom Friedhof zu Karlsruhe 74).

Das Leichenhaus ist mit der Sakristei und dem Versammlungsraume durch geschlossene Gänge verbunden (siehe Fig. 46 bis 50, S. 70).

Das ganze Gräberfeld ist von einer 2 m hohen Mauer umschlossen und weist eine mehr parkartige Anlage auf, in unregelmäßige Feldergruppen geteilt, mit gewundenen Wegen versehen und mit Bäumen bepflanzt. Die letzteren verdecken die Massengräberflächen. Die Grabarten können in zwei Gruppen geschieden werden, nämlich: a) diejenigen in den Reihen der allgemeinen Begräbnisstätten und b) die ausserhalb der Reihen, in Rabattengräbern und Grüften befindlichen. Die Grüfte (96 an der Zahl) find in dem hohen Sockel der Gruftarkaden, in denen die Grabdenkmäler aufgestellt sind, angeordnet. Der Sockel, der diese Familiengrüfte beherbergt, ist als Kolumbarienwand ausgebildet. Die Grüfte (Fig. 11974) werden durch 45 cm starke Scheidewände, den Kolonnadensäulen entsprechend, voneinander getrennt und oben durch ein einen halben Stein starkes Backsteingewölbe mit Asphaltanstrich bedeckt. Jedes Gewölbe ist auf eine Länge von 75 cm, von der Rückwand der Kolonnade aus gerechnet, auf einen ganzen Stein zur Aufnahme des Denkmales verstärkt. Die Kolumbarienkammern für zwei Personen werden durch ein einen halben Stein starkes Backsteinwändchen, welches unter Belageisenbalken des Gewölbes eingezogen ist, in 2 Kolumbarienzellen geteilt. Jede dieser Zellen wird nach der Beisetzung des Sarges zuerst durch eine einen Ziegel starke Wand vermauert und dann durch eine eiferne, in einen Winkeleisenrahmen einschlagende, mit einer Gedenktasel versehene Tür luftdicht verschlossen (Fig. 12074). Kammern, welche zur Aufnahme von 3 Särgen bestimmt find, werden durch zwei dünne, parallel der Stirnfläche angeordnete Backsteinwändchen in 3 Einzelzellen geteilt; die Oeffnung wird erst nach dem Ausfüllen der Kammer verschlossen.

Im Falle der Beisetzung von 4 Särgen (Fig. 121<sup>74</sup>) wird die Kammer, deren Grösse in allen drei besprochenen Fällen die gleiche ist und deren Querschnitt 2,45 × 2,10 m gross ist, mit einem Vorraum versehen, und der übrige Raum

durch eine lotrechte und eine wagrechte Backsteinwand in 4 Einzelzellen geteilt. Die letzteren werden nach der Beisetzung der Särge mit Steinplatten geschlossen und vorn zugemauert. Der Vorraum wird nach dem Ausfüllen der ganzen Kammer, deren Raum hier am meisten ausgenutzt wird und deren Anordnung sehr empsehlenswert ist, nur mit einer Eisentür verschlossen. Besser wäre es, der vollständigen Dichtigkeit wegen, auch den Vorraum zuerst mit einer Backsteinwand zu vermauern; dann wäre der Verschluss doppelt.

Bezüglich der Leichenhallen sei auf Art. 76 (S. 71) verwiesen.

Friedhöfe zu Leipzig. Mit der Schließung des ältesten (153 ha großen) Friedhofes in Leipzig – des alten Johannis-Friedhofes — ist die ausschließliche Benutzung des im Süd-

often der Stadt gelegenen, im Jahre 1876 eröffneten neuen Friedhofes und des nördlichen Friedhofes an der Berliner Strasse eingeführt worden. Der neue Johannis-Friedhof nimmt eine Grundfläche von 19 ha ein und enthält an den Umfaffungsmauern und an den die einzelnen 9 Abteilungen trennenden Zwischenmauern 1053 Erbbegräbnisse zu je 6 Gräbern und 29 862 Gräber im Freien.

Die an den Hauptwegen gelegenen Grabstellen, die fog. Rabattengräber, find in würdiger Weife hergestellt worden. Die Baulichkeiten (Arch.: Licht) bestehen aus der Kapelle mit den anschliefsenden Leichenhallen (Fig. 125 u. 126 75), in der achten Abteilung des Friedhofes errichtet, und den Beamtengebäuden rechts und links vom Eingange. Die Leichenhallen, die mit der im Stil der oberitalienischen Frührenaissance erbauten Kapelle durch von einer Seite offene Gänge verbunden find, beanspruchen einen Flächenraum von 546 qm und enthalten je 17 Leichenzellen.

Der nördliche Friedhof, 1881 eröffnet (Arch.: Brückwald; Fig. 127 u. 128<sup>75</sup>) ift auf einem Grundftück von 9,44 ha errichtet.

Zunächst dem Hauptportal liegt ein Vorhof, auf dessen östlicher Seite sich die



Kapelle mit dem Zimmer für Leidtragende und den erforderlichen Nebenräumen, fowie zwei durch bedeckte Gänge mit der Kapelle verbundene Leichenhallen Fig. 127 u. 128 befinden. Die

<sup>75)</sup> Faks.-Repr. nach: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 560, 562, 565.



Fig. 124.



Fig. 123.

Leichenhallen enthalten je 9 Zellen. Hinter ihnen ist der Wirtschaftshof gelegen, auf dessen westlicher Seite die Wohnhäuser des Inspektors und des Totengräbers angeordnet sind. Die Herstellungskosten betrugen 162 000 Mark. Die Gräbereinteilung ist eine Nachahmung derjenigen des Johannis-Friedhoses.

Der zuletzt (im Jahre 1886) angelegte füdliche Friedhof am Napoleonstein (Arch.: Licht & Wittenberg), für welchen ein Gelände von 42 ha bestimmt ist, gehört zu den größten Anlagen von gemischtem Typus in Deutschland (Fig. 129 75). Die rein landschaftlichen Elemente treten nur geringfügig auf, und zwar außerhalb des mittleren Teiles, der in regelmässiger Anordnung ausgeführt worden ist.

Am Eingange find das Beamtenwohnhaus mit Verwaltungsräumen, Gebäude für Leichenfeierlichkeiten, eine Leichenhalle mit 19 Zellen und ein Pförtnerhaus in Verbindung mit den notwendigen Aborten gelegen. Die Fahrwege, deren Breite 6 m beträgt, haben Baumpflanzungen erhalten. Die Neubauten, die mit der erfolgten Erweiterung des Friedhofes (Fig. 130 76) erft in diesem Jahre vollendet fein follen, bestehen aus:

<sup>76)</sup> Fakt. Repr. nach:
PIETZNER, H. Landfchaftliche
Friedhöfe etc. Leipzig 1904.
S. 86—87.

Fig. 125.



Schaubild.

Fig. 126.



Grundriss.

Kapelle und Leichenhallen auf dem neuen Johannis-Friedhof zu Leipzig 75).

- a) einem großen Kapellenbau ungefähr in der Mitte des Grundstückes mit einer Hauptund zwei Nebenkapellen, und
- b) an derfelben Stelle angeordneten zwei Leichenhallen mit insgefamt 44 Zellen, Wärterzimmer, Aerzte- und Sezierräumen etc.

Die ganze bauliche Anlage wird von Arkadenhöfen umgeben mit 48 Begräbnisstätten. Der gesamte Friedhof wird somit Raum für 860 Erbbegräbnisse (zu je 6 Stellen), 5740 Rabattengräber und 54000 Reihengräber bieten. Die Abmessungen der verschiedenen Grabarten stellen sich wie folgt dar:

a) Erbbegräbnisse, die zum Teil an den Umfassungsmauern und zum Teile inmitten der größeren Belegungsstächen angeordnet sind, von ca. 5,10 × 5,10 m Ausmass (auf 100 Jahre);



Fig. 127.

Schaubild.



Grundrifs.

1|750 w. Gr.

Kapelle und Leichenhallen auf dem neuen Nordfriedhof zu Leipzig 75).

Arch.: Brückwald.

- b) Rabattengräber entlang der Hauptwege von ca. 2,75 × 2,00 m Grundfläche (auf 30 Jahre);
- c) Reihengräber, und zwar: Doppelgräber für Erwachsene und Kinder, die in zwei Reihen übereinander angeordnet werden, und Einzelgräber für Erwachsene und Kinder.

Die Gefamtkosten des Friedhoses sind auf 1409 000 Mark veranschlagt worden.

Der nördlich der Stadt im Jahre 1876 aus der Prag bei Stuttgart errichtete Zentralfriedhof (Arch.: *Beyer*; Fig. 131 bis 136 77) nahm ursprünglich ein Grundstück von 134 ha in Anspruch, wovon 11 ha, längs der Oftseite, der israelitischen Gemeinde überlassen waren.

I 22.

Zentralfriedhof
zu

Stuttgart.

An die an der Südseite angeordnete Eingangshalle mit bedeckten Einsahrten schlossen sich die Arkadenbauten mit den darunter befindlichen gewölbten Familiengrüften an. Die Kapelle ist mit der Eingangshalle durch einen offenen Gang verbunden und in die Mitte der ganzen baulichen

<sup>7)</sup> Faks.-Repr. nach: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 129.

Anlage verlegt. Zur linken Seite der Eingangshalle, an die Arkaden anschließend, befand sich das Leichenhaus, als Flankenbau ausgebildet. Das letztere enthielt einen kleinen Leichenfaal, ein gesondertes Leichenzimmer mit Wärtergelassen, ein Sektionszimmer und die Wärterwohnung. Rechts von der Eingangshalle und mit dem Leichenhaus symmetrisch angeordnet, stand das Verwaltungsgebäude mit dem Geschäftsraum und der Wohnung für den Friedhosaussehen. Getrennt durch die Hosräume sind die Abortanlagen für Männer und Frauen am Leichenhaus und am Verwaltungsgebäude vorgesehen. — Weitgehende Um- und Erweiterungsbauten sind inzwischen zur Ausführung gekommen.

Friedhof zu Hannover. Der Friedhof zu Hannover (Arch.: Rowald; Fig. 137 u. 13878) wurde 1889 erbaut und bedeckt eine Grundfläche von 22,9262 ha. Der nordwestliche Teil, auf dem die Gräber in einer Tiese von 1,80 bis 2,00 m angelegt wurden, musste



Fig. 129.

Südfriedhof zu Leipzig.

Lageplan 78).

Arch.: Licht & Wittenberg.

wegen des hohen Grundwafferstandes durch einen Entwässerungskanal trockengelegt werden, der das Gelände in der Richtung von Nordosten nach Südwesten durchschneidet.

Das Friedhofgelände (Fig. 138) ist durch Hauptwege von 8 m Breite und Nebenwege von 4 m Breite in rechtwinkelige Flächen von etwa ½ ha Größe eingeteilt. Der Haupteingangsweg (von 12 m Breite) schneidet die anderen Wege unter einem Winkel von 45 Grad. Die Hauptwege sind beschottert und mit zwei Reihen Bäumen bepflanzt; die Nebenwege sind mit Kohlenasche und Kies besestigt. Das Gelände ist teilweise mit einer Mauer, teilweise mit einem Lattenstaket eingefriedigt. Die Kapelle und die Leichenhäuser wurden bereits in Art. 76 (S. 69) vorgeführt.

<sup>78)</sup> Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Arch. u. Ing. 1896, S. 601 u. 602.



Arch.: Licht & Wittenberg.

Zwischen den beiden Portalen des Haupteinganges ist die Friedhofkapelle gelegen, an die rechts und links zwei Leichenhallen angeschlossen sind. Außerhalb der Einfriedigung an der Chausseestrasse besinden sich das Wohnhaus für den Friedhofsgärtner, das Gewächshaus und



das Stallgebäude. Das Gärtnerhaus enthält 3 Zimmer und Küche nebst Zubehör. Das Gewächshaus ist in einen Heizraum, ein Vermehrungshaus, ein Warmhaus und das temperierte Haus eingeteilt. — Die Gesamtkosten der Friedhosanlage betrugen 422 200 Mark.

Fig. 137.



Kapelle mit den Leichenhallen.

Fig. 138.



Lageplan.

Friedhof zu Hannover 78).

Arch. Rewald.

Friedhöfe zu Berlin. Im Jahre 1894 befass Berlin 79 Friedhöfe, von denen 53 verschiedenen Kirchengemeinden angehörten. Der Gesamtslächeninhalt dieser Friedhöse umfaste 397,60 ha. 13 davon sind bereits geschlossen worden, einzelne zu öffentlichen Parkanlagen umgewandelt (z. B. der Waldeckplatz an der Oranienstrasse). Jeder dieser Friedhöse enthielt die

Fig. 139.



Friedhof zu Friedrichsfelde 79).

erforderlichen Leichenhallen und entsprechende Andachtsräume. Der erste große kommunale Begräbnisplatz außerhalb der Stadt wurde im Jahre
1881 angelegt, und zwar nach
der im Jahre 1879 erfolgten
Schließung des einen von den
beiden älteren städtischen Friedhösen in der Gerichts- und
Friedenstraße.

Der neue städtische Gemeindefriedhof zu Friedrichsfelde (Gartendirektor Mächtig) dient für Mittellose jeder Konfession, trägt also den Charakter eines Simultanfriedhoses (Fig. 139 u. 140 <sup>79</sup>).

Diefer 25 ha große Gemeindefriedhof, ca. 7 km vom Mittelpunkt der Stadt entfernt, erstreckt sich in feiner Hauptrichtung von Süd nach Nord. Die westliche Hälfte des Geländes ist zumeist flach, die östliche höher gelegen, wellig und mit Kaufgräbern belegt. Die Gräber der Mittellofen in der weftlichen Hälfte bilden wohlgepflegte Rasenflächen. Den Fahr- und Fußwegen ist durch Anpflanzungen gartenähnlicher Charakter verliehen. Der höher gelegene öftliche Teil hat eine parkartige Ausbildung erhalten. Auf die mögliche Ausnutzung des Raumes ift hier verzichtet worden. Familienbegräbnisplätze, Laubengänge, Erbbegräbnisstellen in Reihen, vor denen Säulenhallen mit Grüften

eingerichtet find, größere Maufoleen verleihen diesem Teil des Friedhofes eine einheitliche architektonisch-landschaftliche Gesamtwirkung. Am Eingange zu diesem Teile des Friedhoses ist das Pförtnerhaus mit Schutzhallen angeordnet; rechts und links davon besinden sich die Verwaltungsgebäude. Am Ende dieses Teiles auf der Höhe ist auf einer Terrasse die Kapelle, ein Kuppelbau mit Seitenräumen

<sup>79)</sup> Fakf.-Repr. nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Teil I, S. 66, 67.



für die Leidtragenden, mit unterirdischen Leichenausbewahrungsräumen (was als unhygienisch bezeichnet werden muss) und dergl. errichtet. Eine Urnenhalle für Feuerbestattungszwecke vollendet das Gesamtbild. Die Bewässerung des westlichen Teiles wird jetzt vermittels eines fahrbaren Pulsometers bewirkt, welcher das Wasser aus den Abzweigungen eines in der Westgrenze liegenden Absussgrabens der nördlichen Ricselselder Berlins entnimmt. Für den höheren Teil sind mehrere Tiesbrunnen hergestellt.

Der israelitische Friedhof zu Breslau (Fig. 141 bis 145 80) wurde im Jahre 1901 angelegt; er hat ein Ausmass von 5,55 ha und ist 5 km vom Mittelpunkte der

125. Israelitifcher Friedhof zu Breslau.



Lageplan des israelitischen Friedhoses zu Breslau 80).

Stadt entfernt. An der Berliner Chausse ist der Wagenhalteplatz (300 qm Fläche) gelegen.

In der Friedhofs-Mittelachse ist das Haupttor angebracht. Die Seitentore führen links zur Begräbniskapelle mit der Leichenhalle, rechts zum Verwaltungsgebäude. In den Ecken der Kapelle sind zwei Versammlungsräume, ein Raum für Leichenträger und einer für den Rabbiner unterge-

Fig. 142.



Querschnitt durch die Begräbniskapelle in Fig. 141 80).

bracht. Die Leichenhalle ist mit der Kapelle durch einen Arkadenbau verbunden und enthält 2 Leichenaufbahrungsräume, für Frauen und Männer getrennt, mit anschließenden Wärterräumen und dahinter liegenden Waschräumen. Das Verwaltungshaus ist zweigeschossig. Im Erdgeschoss besinden sich eine Blumenverkausstelle, 2 Verwaltungsräume und eine Gärtnerwohnung; im Obergeschoss die Wohnung

des Friedhofsinspektors; im Dachgeschofs Wohnräume für die Totengräber. Hinter der Leichenhalle liegt eine öffentliche Abortanlage, hinter dem Verwaltungsgebäude eine solche für das Arbeiterpersonal.

Die Wasserversorgung ersolgt durch einen 8 m tiesen Brunnen von 3 m Durchmesser. Das Wasser wird durch eine Heisslustpumpe nach einem auf dem Dachboden der Verwaltungsgebäude besindlichen Behälter von 7,5 cbm Rauminhalt gedrückt. Von hier wird es nach allen anderen friedhöslichen Bauten und auf die Gartenanlagen geleitet. Ueber die Entwässerung des genannten Friedhoses ist näheres in Art. 33 (S. 33) berichtet worden.

<sup>10)</sup> Fakf.-Repr. nach: Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 168, 169.



Anficht.

Fig. 144.



Grundrifs.

1|600 w. Gr.

Begräbniskapelle und Leichenhallen.



Inneres der Begräbniskapelle.

Fig. 145.

Vom israelitischen Friedhof zu Breslau 80).

Der neue Friedhof in dem ca. 4000 Einwohner zählenden Vororte Pasing bei München (Arch.: *Berndl*; Fig. 146 bis 148<sup>81</sup>) ist eine der gelungensten und würdigsten Lösungen auf dem Gebiete der modernen Friedhosskunst, ungeachtet der

r26. Friedhof zu Pafing.

Fig. 146.



Ansicht von der Strasse aus.

Fig. 147.



Ansicht vom Gräberfeld aus.

Friedhof zu Pasing 81).

Arch.: Berndl.

einfachen Formengebung, die sich infolge der sehr geringen zur Versügung gestellten Bausumme (60000 Mark) als notwendig ergab.

Das Hauptgebäude (Fig. 146 u. 147) besteht aus der Leichenhalle, dem Aussegnungsraum, dem Raum für die Geistlichkeit und dem Verwaltungsbau. Die Leichenhalle, mit höher gezogenem

<sup>81)</sup> Faks.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1903, S. 38 u. Tas. 34.

Mittelschiff — dem eigentlichen Aufbahrungsraum (für 6 Leichen von Erwachsenen und einige Kinderleichen) — zieht sich von Norden nach Süden; am Nordende ist ein kleiner Raum für Sonderaufbahrung vorgesehen. Westlich vom Aufbahrungsraume ist der Besichtigungsgang, mit hochliegenden kleinen Fenstern erhellt, angeordnet und östlich der Transport- oder Bedienungsgang. An die Leichenhalle schließt sich unmittelbar der Einsegnungsraum mit der halbkreissörmigen Aufbahrungsnische. Neben dem Einsegnungsraume liegen die Wartehalle und die Räume für die Geistlichkeit. Oestlich schließt sich an die Leichenhalle das Verwaltungsgebäude mit den Räumlichkeiten für den Arzt und dem Seziersaal einerseits und den Wohnräumen andererseits. Eine Remise und eine öffentliche Abortanlage sind an den Ecken des sich an das Verwaltungsgebäude anschließenden Hoses vorgesehen.



Friedhof zu Pasing. Lageplan 81). Arch.: Berndl.

## 2) Oesterreich.

zu Wien.

Bis zum Jahre 1874 bestanden in Wien 5 katholische, I protestantischer, I griechischer und I israelitischer Friedhof, außer den Friedhösen der Vororte, die später in die Verwaltung der Gemeinde Wien übergegangen sind. Die katholischen Friedhöse waren:

| a)         | der St. Marx | er .    |     |    |    | mit | einem | Flächenraum | von | 55,242 qm, |
|------------|--------------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------------|-----|------------|
| β)         | der Matzlein | sdorfer |     |    |    | »   | n     | »           | x   | 51,516 »,  |
| 7)         | der Hundstu  | rmer .  |     |    |    | »   | »     | »           | »   | 31,113 »,  |
| (5         | derjenige au | f der S | Sch | me | lz | »   | »     | »           | x   | 73,928 »,  |
| <b>s</b> ) | der Währing  | er .    |     |    |    | x   | x     | »           | »   | 49.042 » . |

Im Jahre 1867 wurde an der Pressburger Strasse ein Gelände von 1984082 qm Ausmass zur Einrichtung eines größeren Friedhoses angekauft, und im Jahre 1874 ersolgte die provisorische Eröffnung des Friedhoses (Fig. 1498), dessen Bauten (Fig. 15283) nach den Plänen von Mylius & Bluntschli errichtet wurden. Ein Grundstück von 116640 qm wurde der israelitischen Kultusgemeinde abgetreten. In dem-

<sup>82)</sup> Fakf Repr. nach: Deutsches Bauhandbuch. Band II, Teil 2. Berlin 1884. S. 266, 268, 259.

<sup>83)</sup> KORTZ, P. Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts etc. Bd. I. Wien 1905. S. 363.

selben Jahre wurde die Beerdigung auf den alten Wiener Friedhöfen gänzlich eingestellt und nur noch die Belegung der vorhandenen Grüfte bis 1877 gestattet.

Die erste Erweiterung des Zentralfriedhoses ersolgte schon im Jahre 1876. Die weiteren Vergrößerungen vollzogen sich in den Jahren 1882, 1888 und 1896. Die fünfte Erweiterung ist im Jahre 1905 vollendet worden.

Fig. 149.

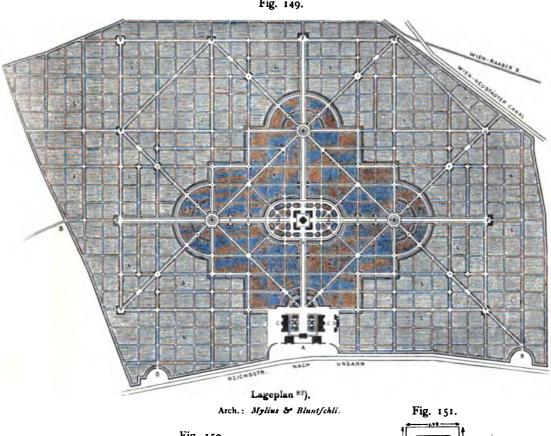



Zentralfriedhof zu Wien.



Einzelgrab 82).

Die nunmehrige Gesamtanlage dieses Friedhoses zeigt drei ovale, konzentrische Ringe. Der äußerste Ring enthält Reihengräber und wird an den Hauptwegen mit Einzelgräbern belegt, damit die durchgehenden Rasenslächen nicht ermüdend wirken. Dies steht auch im harmonischen Einklange mit dem angrenzenden mittleren Ringe, der ausschließlich für Einzelgräber vorbehalten ist. Damit der Uebergang vom mittleren zum inneren Ringe nicht zu unvermittelt sei, wird der mittlere Ring an den Hauptwegen mit Einzelgrüften geschmückt; dies ist die ausschliefsliche Gräberart des inneren Ringes. An der inneren Seite des für die Grüfte bestimmten Ringes befinden fich die Gruftarkaden, welche die Ehrengräber umfassen (Fig. 153 83).

Fig. 152.



Arkadengrüfte.

Fig. 153.



Grabstätten berühmter Männer.

Fig. 154.



Begräbniskirche mit den neuen Arkadengrüften.

Arch.: Hegele.

Vom Zentralfriedhot zu Wien 83).



Portal des Zentralfriedhofes zu Wien<sup>84</sup>). Arch.: Hegele.

Bei jedem einzelnen Erdgrabe, dessen Abmessungen  $1.42 \times 2.58$  m betragen, ist das Ausstellen eines Denkmales am Kopfende gestattet, welches eine Grundsläche von  $0.94 \times 1.42$  m in Anspruch nehmen darf und in der Längsrichtung des Grabes die Grabessläche fortsetzt. Somit stellt sich die Gesamtsläche des Einzelgrabes (einschl. Denkmal) auf  $3.47 \times 1.42$  m, wobei die von allen Seiten dem Einzelgrabe zukommenden Erdwände 0.92 m stark sind (Fig. 150 u. 151 82).

Die einzelnen Grüfte find als Steingrabkammern mit 45 cm starken Wänden und in einer Tiese von 2,50 m angelegt worden. Die Kammer wird durch zwei eingemauerte wagrechte Eisenträger in 3 übereinander liegende Abteilungen getrennt, deren jede zur Ausnahme von 2 Särgen bestimmt ist. An der Erdobersläche wird in einem aus 18 cm starken Steinbalken bestehenden Rahmen ein 10 cm dicker Granitdeckel mit pyramidalem Querschnitt eingefalzt und mit zwei Ringen zum Ausheben der Deckelplatte versehen.

Von den Erbgrüften nimmt jede eine Achsenteilung in Anspruch. Diese Arkadengrüste werden in der Tiese von 2,50 m angelegt und durch 2½ Ziegel starke Scheidewände entlang der Längsachse geteilt. Jede von diesen Abteilungen bietet für 6 Särge Platz, die in 3 Reihen übereinander, und zwar die 2 oberen auf 7 cm starken Eisenträgern, angeordnet sind. Somit können in jeder Erbgrust bei 14 bis 15 qm Grundsläche ca. 16 Särge beigesetzt werden. Die Grust wird von oben zuerst mit einem eingesalzten, 5 cm starken gusseisernen Deckel, sodann mit einer 8 bis 10 cm starken und 5 cm ties in die Mauer eingelassenen Steinplatte verschlossen. Zum Ausheben der letzteren dient ein besonderer schmiedeeiserner Bolzen, welcher 4 cm im Durchmesser besitzt; dieser Bolzen ist am unteren Ende mit einem Kopse versehen, welcher beim Heben die Platte in die Höhe mitnimmt. Der gusseiserne Deckel ist mit gewöhnlichen Deckelringen versehen. Für das Grabdenkmal ist an der geschlossene Wand ein Raum vorgesehen, dessen Länge der Achsenteilung der Arkaden entspricht und dessen Breite 1,00 m beträgt.

Von den zu errichtenden Neubauten des Zentralfriedhofes, deren Ausführung im Jahre 1902 beschlossen wurde, sei zunächst die noch im Bau begriffene, im Hintergrunde des geräumigen Kapellenhofes angeordnete Zentralfriedhosskirche erwähnt (Fig. 154 83). Der zentrale Kuppelraum erhielt einen Durchmesser von 22,70 m und eine lichte Höhe von 89,60 m; die größte Länge und die Breitenausdehnung betragen 44 × 60 m. In der Krypta werden über den 30 im Fussboden angelegten Grüften, mit einem Fassungsraume von zusammen 328 Särgen, Denkmäler ausgestellt. In den rückwärts anschliessenden Anbauten sind 4 Mausoleen und 10 Arkadengrüfte vorgesehen. Die im Viertelkreis entworsenen 4 Arkaden- und Kolumbarienbauten enthalten je 2 größere Mausoleen, 30 Arkadengrüfte und 344 Kolumbarien.

Das neue Hauptportal (Arch.: *Hegele*), zu dessen beiden Seiten die mit neuen Fassaden versehenen Verwaltungsgebäude mit den neugestalteten Teilen der Einfriedigungsmauer (Fig. 155 84) sich anschließen, ist im Jahre 1905 vollendet worden.

Im übrigen ist auf die neueste Veröffentlichung über Die bauliche Ausgestaltung des Wiener Zentralfriedhofes « 86) zu verweisen.

Von den Friedhöfen, die sich im Umkreise von Wien befinden, ist die Lage des Oberdöblinger die schönste (Arch.: Avanzo & Lange; Fig. 156 85).

Von den links und rechts vom Eingange angeordneten und an die Friedhofsmauer angeschlossen Gebäuden (Arch.: Schegar) enthält das erste die Kapelle, die Leichensezier-, die Isolierkammer und das Zimmer für den Arzt. Im Hause rechts sind die Wohnungen für den Totengräber und den Gärtner, die Kanzlei und das Zimmer für den Geistlichen untergebracht.

Das Gesamtgelände misst 37 200 qm und bildet ein unregelmässiges Viereck. Die Grustarkaden, die einen rechteckigen Arkadenhof umschließen, sind an der rückwärtigen Seite des Friedhoses im Halbkreis ausgebildet, dabei die Ecken der Arkaden mit Pavillons gekennzeichnet. In der Mitte des Halbkreises ist das Mausoleum (Kapelle) angelegt. In den Quadranten des Halbkreises wurden die Durchsahrten zum hinteren Teil des Gräberseldes angeordnet. Die Arkaden sind so tief angelegt, dass sich vor den Grüsten ein Gang von 2m vorlegen ließ. Die Grusteinsassungssteine und Sockel sind höher als der Fußboden gelegen, damit das Betreten der eigentlichen Grust vermieden wird.

Die Arkaden haben eine Breite von Achfe zu Achfe von 3,27 m, eine lichte Tiefe von 4,60 m und eine lichte Höhe bis zum Schluss des Tonnengewölbes von 5,55 m. Es sind 13 Arten von Begräbnissstätten vorhanden:

128. Friedhof zu Oberdöbling.

<sup>84)</sup> Nach: Der Architekt 1906, S. 8.

<sup>55)</sup> Fakf.-Repr. nach: Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 125.

<sup>86)</sup> Von Hegele: Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1.

Fig. 156.

Friedhof zu Oberdöbling 85).

Arch.: Avanzo & Lange.

- a) Schachtgräber für 6 Leichen;
- β) Einzelgräber für 1 bis 2 Leichen;
- γ) Familiengräber für 3 Leichen;
- 8) Familiengräber für 6 Leichen;
- e) einfache Gartengrüfte für 5 Leichen;
- 5) Doppelgartengrüfte für 8 Leichen;
- η) Gartengrüfte in beliebiger Breite

mit Anpflanzungen für 8 Leichen;

- 8) einfache Nischengrüfte für 5 Leichen;
- 1) doppelte Nischengräber für 8 Leichen;
- x) einfache Arkadengrüfte für 5 Leichen;
- λ) doppelte Arkadengrüfte für 8 Leichen;
- μ) Kapellengrüfte für 12 Leichen, und
- v) Maufoleumgrüfte für 12 Leichen.

Der Grazer Zentralfriedhof, 1892 von Laužil erbaut, gehört nebst dem Wiener Zentralfriedhofe zu den schönsten Anlagen der österreichischen Friedhosskunst Graz. (Fig. 157 bis 16387). Seine architektonische Ausgestaltung im Stil der italienischen





Zentralfriedhof zu Graz. Lageplan <sup>87</sup>). Arch.: Laužil.

Frühgotik kann als äußerst würdig und geschmackvoll bezeichnet werden. Er wird als eigentlicher Zentralfriedhof nicht benutzt, da nach seiner Vollendung auf seinen allgemein christlichen Charakter verzichtet werden muste und die ganze Anlage im Jahre 1896 in den Besitz der katholischen Stadtpfarre gelangte.

Der Friedhof (Fig. 157 u. 158) nimmt eine Grundfläche von 2974,87 a in Anspruch, wovon dem eigentlichen Begräbnisseld 2700 a zufallen. Die Einteilung des Friedhofgrundes ist, seiner Gesamtsorm entsprechend, in rechteckige Plätze erfolgt. In der Längsrichtung durchziehen 7 Strassen das Gelände, die von 10 Querstrassen durchschnitten werden. Die Strassenbreite wechselt zwischen 5 und 10 m. In der Mitte der nach der Triesterstrasse zu gelegenen Friedhof-

<sup>87)</sup> Fakf.-Repr. nach: Allg Bauz. 1898, Bl. 41-43.

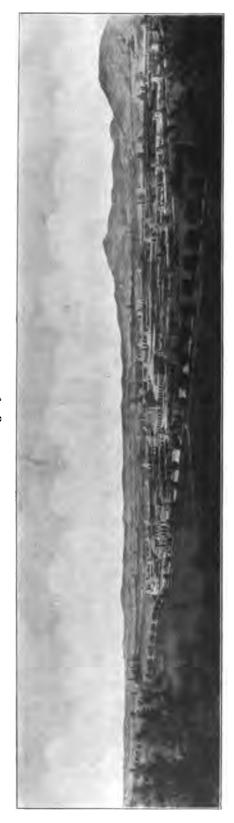

Zentralfriedhof zu Graz. Vogelfchaubild 87).

grenze ist das aus drei großen, mit Glockentürmchen flankierten Toröffnungen und zwei kleineren Eingängen bestehende Hauptportal errichtet worden. Zu beiden Seiten des letzteren find Verwaltungsgebäude angeordnet (Fig. 159 u. 160). Im Gebäude rechts vom Eingange find die Friedhofkanzlei, die Pförtnerloge, die Wohnungen für Beamte und Diener und Aborte für das Publikum untergebracht. Das Gebäude links vom Eingange enthält Wohnungen für den Totengräber, die Friedhof- und Leichenwächter und öffentliche Aborte. An die beiden Verwaltungsgebäude schliesst sich beiderseits die Friedhofmauer mit Nebentoren, zur Gärtnerei und zum Stallhofe führend, an.

Ungefähr in der Mitte des Friedhofplatzes haben fich infolge des Ansteigens des Geländes (um beiläufig 5 m) eine Terrassenanlage und Zweiteilung des Friedhofes ergeben. Um diese Trennungslinie zu verdecken, sind an dieser Stelle Gruftarkaden vorgesehen worden; die Verbindung beider Teile erfolgt durch Rampen und Treppenanlagen. Solche Gruftarkaden (Fig. 161 bis 163) find auch zum Abschlusse des Gräberfeldes gegen den Stallhof und die Gärtnerei geplant, und zwar in Gruppen und in Abständen von je 15 m an den Grenzlinien des Friedhofes nach Massgabe des Bedürfnisses. Anfangs wurde nur eine Gruftarkadengruppe, nächst der Gärtnerei (im Lageplane mit  $E_I$  bezeichnet), erbaut. Jede folche Gruppe stellt eine Halle von 45 m Länge dar, durch Bogenstellungen nach dem Friedhofe geöffnet, und ist an ihren Enden von Pavillons (Gruftkapellen) flankiert. Das Untergeschoss jeder Hallengruppe enthält Arkadengrüfte, in 4 Reihen nebeneinander angeordnet. Jeder Arkadenachfe entsprechen 8 solcher Grüfte, deren Abmessungen 2,75 m Länge, 1,10 m Breite und 0,90 m Höhe betragen. Die Grüfte sind aus Klinkern in Portlandzementmörtel hergestellt.

Zum Hinablassen der Särge in die Gruftstollen dient ein Versenkschacht, in welchem auf Steinkonsolen in der Sohlenhöhe jeder einzelnen Gruftreihe ein Podium angebracht werden kann, von welchem aus der Sarg in die Gruft eingeschoben wird. Die Versenkschachtöffnungen werden durch Gneisplatten verschlossen, über denen eine gestampste Lehmschicht und eine deckende Marmorplatte solgen.



Grundrifs.

Zentralfriedhof zu Graz.

Hauptportal mit den beiden Verwaltungsgebäuden \*\* 7).

Arch.: Lankit.

Die Mitte des vorderen Friedhofteiles, in einer Entfernung von 125 m vom Hauptportal, wird durch das Aufbahrungsgebäude mit der Einfegnungshalle (Heilandskirche), deren Haupteingang in der Achse der Mittelstrasse liegt, eingenommen; hiervon war bereits in Art. 77 (S. 75) die Rede. Das Gebäude nimmt eine Grundsläche von 2760 qm ein. Die Gesamthöhe der über das ganze Friedhosgelände emporragenden Kirche beträgt (bis zur Kreuzspitze) 41,50 m. Zu beiden Seiten der Kirche sind die Aufbahrungsräume, die nach dem Friedhose zu durch Säulengänge verdeckt sind, angeordnet. Die Räumlichkeiten hinter der Kirche sind sür die Morgue und den Seziersaal mit Nebenräumen bestimmt worden. In einer Entsernung von 40 m hinter dem Haupt-



Ansicht.

Fig. 163.



Grundrifs.

## Zentralfriedhof zu Graz. Gruftarkaden <sup>87</sup>).

auf bahrungsgebäude ist die Leichenhalle für an Infektionskrankheiten Verstorbene vorgesehen. Näheres über beide Auf bahrungsgebäude ist bereits in Art. 77 (S. 75) erläutert worden. — Die Gesamtkosten der Anlage, einschl. Grunderwerb, betrugen ca. 850000 Mark (= 1000000 Kronen).

## 3) Italien.

In den größeren Städten Italiens sind die Campo-Santo-Anlagen, mit wenigen Ausnahmen, vorwiegend architektonisch ausgestaltet. Friedhöse mit parkartigem Charakter stehen in den Großstädten nur vereinzelt da und gehören meist evangelischen oder anderen auswärtigen Religionsgemeinden an, wie z. B. der evangelische Friedhof zu Florenz, der neue protestantische Friedhof in der Nähe der Cestius-Pyramide bei Rom u. s. w.

ociamicaniage.

Für die hervorragend architektonische Ausbildung der in Rede stehenden Friedhöse waren wirtschaftliche Rücksichten wohl in erster Reihe massgebend.

Man wollte das freie Totenfeld möglichst ausnutzen und tunlichst viele Grabstätten für die unbemittelten Bevölkerungsklassen gewinnen. Allerdings ist man in letzterer Beziehung vielsach zu weit gegangen, indem man sich auf dem Gräberselde mit der Anordnung einiger weniger Hauptwege begnügte und auf Zwischengänge völlig verzichtete; hierdurch wurden die meisten Grabstätten unzugänglich, was als günstig nicht bezeichnet werden kann.

An den Begrenzungsmauern der ältesten Campi Santi wurden fast durchweg Hallenbauten errichtet, in deren Untergeschoss die Grüfte für die bemittelten Bevölkerungsschichten untergebracht werden konnten. An den lotrechten Innenflächen jener Begrenzungsmauern, also auch der davor befindlichen Hallenanlagen, sind zumeist Wandnischen als Grabkammern, die sog. Columbarii, angeordnet.

Fig. 164.

Lageplan 88).

Fig. 165.



Grabkammern 89).



Hallenfystem 89).

Vom Friedhof San Lorenzo bei Rom.

Schon am ältesten Beispiele eines Campo Santo, an demjenigen San Lorenzo bei Rom (Fig. 164 bis 166), ist die Anlage derartiger Kolumbarien, wenn auch Rom. in ursprünglicher Form, zu finden.

Dieser Friedhof (Fig. 164 88) gehört zu den wenigen Campi-Santi-Anlagen, die ebenso parkartigen Typus, wie architektonischen Charakter ausweisen. Viele Grabstätten sind als kleine, eingefriedigte Gärtchen angelegt, wodurch dem ganzen Totenselde ein stimmungsvoller Reiz verliehen wird. Ein Teil der Grenzmauer ist durch rundbogige Oeffnungen durchbrochen, in denen die Grabmonumente frei ausgestellt sind.

Die in der Nähe des Einganges angelegten Hallenbauten (Fig. 166 \*\*), die nach beiden Seiten offen sind, umschließen die Erbbegräbnisstätten, die mit reichen, freistehenden, meist sarkophagähnlichen Denkmälern verziert sind. Das hintere, mässig ansteigende Gelände ist von künstlichen Terrassen etwas bizarren Charakters eingenommen. Sie umsassen gewölbte Grabkammern, die mit stelenartigen, breiten Denkmälern verstellt und durch künstliche Felspartien umrahmt sind — eine Art moderner Felsgrabarchitektur (Fig. 165 \*\*).

<sup>88)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsches Bauhandbuch, a. a. O., S. 262.

<sup>89)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 573.



Vogelschaubild.

Fig. 168.



Gemauerte Reihengrüfte im Freien.
Friedhof San Miniato bei Florenz.

132.
San Miniato
bei
Florenz.

Mit größerem Geschick, da auch neueren Datums, ist die Einfriedigungsmauer des Friedhoses San Miniato bei Florenz durchgearbeitet, welche vier übereinander angeordnete Kolumbarienreihen enthält, die, wie schon erwähnt, in Abständen von je 10 m durch kapellenartige, mit Altar versehene Nischen unterbrochen sind.



Gemauerte Reihengrüfte im Freien 89).

Fig. 170.



Grabkapellen.

Vom Friedhof San Miniato bei Florenz.

Interessant ist auch die Anlage der unterirdischen gemauerten Reihengrüfte (siehe Art. 68, S. 55), die, in 2 Reihen nebeneinander angeordnet und in Sektionen geschieden, einen Teil des freien Totenseldes dicht an der Einsriedigungsmauer in Anspruch nehmen (Fig. 167 bis 170). Das ganze leicht ansteigende Friedhosgelände, das ehemals von den Forts in Anspruch genommen war, ist durch Terrassenanlagen, die eine herrliche Aussicht auf Florenz bieten, geschmückt worden.

133.
Campo Santo
zu
Vicenza.

Die fortlaufenden Hallenbauten traten an Stelle der mit Kolumbarien versehenen Grenzmauern erst in der späteren Zeit aus. Die frühere Einteilung aber mit dem den Unbemittelten überlassenen freien Totenselde blieb beibehalten. Als einfachstes Beispiel solcher Hallenbauten, welche die Grüfte der bevorzugten Klassen überdecken und an geschlossener Hinterwand Gelegenheit zum Anbringen von Denkmälern bieten, können die Gruftarkaden des Campo Santo zu Vicenza genannt werden.

Fig. 171.



Campo Santo zu Vicenza. Hallenfystem 89).

Sie sind in sichtbarem Ziegelmauerwerk ausgesührt. Die geschlossene Hinterwand, an der Denkmäler planlos ausgestellt sind, ist nur geputzt. Die unterirdischen Arkadengrüste bieten noch kein planmässig angelegtes System von Grabzellen mit gemeinschaftlichen Mittelmauern; dies gelangte erst bei den Anlagen aus der späteren Zeit in Anwendung. Die Arkadengrüste wurden je nach Bedürsnis gegraben, gemauert und überwölbt, wobei zwischen den einzelnen Grüsten Erdwände bestehen blieben (Fig. 171 89).

Von dem in Vicenza zuerst angewendeten Hallenbautentypus, der als Vorbild sür die ähnlichen Anlagen späterer Zeit diente, unterscheidet sich der Hallentypus des Campo Santo bei Neapel (Fig. 17489) im wesentlichen. Die offene Halle ist nicht von den freistehenden Denkmälern in Anspruch genommen, sondern ist in einzelne, mittels geschlossener Türen erreichbare kleine Altarräume geteilt. Diese sind durch Treppen mit den im Untergeschoss angeordneten Grufträumen, mit Kolumbarien ausgebildet, verbunden. Die Kolumbarien besinden sich unter jedem

134. Campo Santo zu Neapel.



Vom Campo Santo zu Neapel 89).

Altarraum in 3 Reihen übereinander, die je 3 Einzelzellen enthalten, angeordnet. Der Eindruck dieser Hallen, mit den vergitterten Portalen, die in die Kapellenräume sühren, ist etwas monoton. In dem von den Hallenbauten umschlossenen freien Platze ist die Denkmalgruppe der Religion (Statua della Religione) zur Ausstellung gelangt. Besonders reich ist die Ausschmückung des Friedhoses mit Familiengrüften (Mausoleen), die sich zu sörmlichen Gräberstrassen aneinanderreihen. Das Gesamtbild des Friedhoses (Fig. 172 bis 178) ist dank dem üppigen Baumwuchs sehr malerisch.

Die Campi Santi aus der späteren Zeit, die modernen italienischen Friedhofanlagen, bieten bezüglich der Anordnung ihrer Hallenbauten ein verändertes Bild. Man gelangte zur Erkenntnis, dass durch die Einsührung der an der Grenzmauer lausenden skulpturreichen Hallenbauten (wie dies in Vicenza der Fall ist) auf die Verwendung der Grenzmauer zur Ausbildung von Kolumbarien, was mit großem Ersolg verbunden wäre, verzichtet werden musste.

135. Moderne Friedhöfe. Um in großen Städten dem gesteigerten Raumbedürfnis zu entsprechen, wurde von der Errichtung der Hallenbauten an der Friedhosgrenze abgesehen,

Fig. 175.



Vogelschaubild.

Fig. 176.



Hallenbauten mit der Statue der Religion.

Campo Santo zu Neapel.

und man schritt zur Errichtung solcher auf einem bevorzugteren, mittleren Teil des Friedhoses, wobei sich die freie Rückwand der auf diese Weise angeordneten Hallenbauten zur Ausnischung mit Kolumbarien ausgezeichnet darbot. Lösungen dieser

Fig. 177.



Fig. 178.



Campo Santo zu Neapel. Gräberstrassen mit Mausoleen.

Art sind auf den modernen Friedhösen von Brescia, Genua, Mailand, Bologna und Verona zu sinden und vermögen als Musterbearbeitung für die Ausgabe einer neuzeitlichen Friedhosanlage vorzügliche Dienste zu leisten.

136.
Campo Santo
zu
Brescia.

In Brescia ist im übrigen nicht nur die freie Rückwand mit Kolumbarien ausgestattet worden, sondern auch zum Teile die Vorderfront mit Grabarkaden. Die letzteren sind in ihrem Untergeschoss als einzelne, je eine Arkadenachse in Anspruch nehmende Massengrüfte für Unbemittelte ausgebildet worden. In diesen Massengrüften werden die Särge ohne Rücksicht auf Familienzugehörigkeit beigesetzt; doch werden die Namen der in jeder Massengruft beigesetzten Toten auf stelenartigen Denktaseln, die an der Hallenrückwand angebracht sind, schematisch aufgezählt (Fig. 179 bis 1818).

137.

Campo Santo
zu
Genus.

Die Anlage der Hallenbauten auf dem am schönsten angelegten und zu den Meisterwerken der italienischen Friedhosskunst gehörenden Campo Santo zu Genua

(Cimitero di Staglieno; Fig. 182 bis 188) bietet ein um so interessanteres Beispiel, als sie sich zweischissig und zweigeschossig gestaltet hat. Hinter den offenen, mit Skulpturen bedeckten Grustarkaden ist neben den letzteren in der Art eines Obergeschosses eine zweite geschlossene Halle errichtet worden, deren Wände an den beiden Seiten mit Kolumbarien versehen wurden.

Zu folcher zweigeschossiger Ausbildung eignete sich allerdings die schrosse Berglehne, an welche der Friedhof stöst, ausgezeichnet. Ausser den den Unbemittelten überlassenen, mittleren Sektionen des niedriger gelegenen Totenseldes sind alle Einzelbauten samt den Erbgrüsten (Mausoleen) und Grabarkaden auf einem terrassensigen ausstellegen und bieten dem Besucher ein prächtiges Bild mit klarem Ueberblick über die Gesamtanlage.

Das Untergeschoss der beiden Hallenbauten wurde in beiden Fällen zur Ausbildung von einzelnen Arkadengrüften zu Erbbegräbniszwecken verwendet. Jeder Achsenteilung entsprechen hier 2 Erbbegräb-



Vorderansicht.

Rückanficht.



Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Brescia 89).

nisse mit je 12 Grabstellen, wobei auch die in der Achsenmitte und in den Leibungen der freien Halbwand errichteten Denkmäler den beiden hier beigesetzten Familien gehören. In jeder einzelnen Grabzelle werden 2 Särge übereinander ohne Absonderung beigesetzt; oft wird aber auf Verlangen der obere Sarg auf einen eisernen Rahmen (von der \_\_\_\_\_-Form), der den unteren Sarg zudeckt und vor dem Zusammengedrücktwerden schützt, gestellt. Die Tiese dieser einzelnen Gruftzellen beträgt 1,10 bis 1,15 m, ihre Länge 2,10 m und die Breite 0,80 m. Der Fusboden jeder Gruftzelle wird mit einer Steinplatte (aus Ardesia) ausgepslastert. Der Verschluss ist doppelt: zuerst kommt eine 20 mm starke, in die Gruftwände eingemauerte Steinplatte; dann solgt eine 13 mm dicke, eingesalzte Marmorplatte; der Zwischenraum zwischen den Verschlussplatten, dessen Höhe 30 mm beträgt, wird mit Kalkerde ausgesüllt. Manche von den Gruftzellen unter den Arkaden, in denen der Grundwasserstand besonders hoch gelegen ist (bis zu 2 m unter der Erdobersläche), werden mit Blei ausgegossen, um sie gegen das Eindringen des Grundwassers zu sichern.

Außer diesen der Achsenteilung entsprechenden 2 Begräbnisstätten mit je 12 Grabstellen befinden sich auch an der geschlossen Wand, die nischenartig (1 m Vertiefung) ausgebildet ist, einzelne kleinere Begräbnisstätten, welche nach der Ausfüllung der ganzen Grabstätte mit einem

<sup>90)</sup> Faks.-Repr. nach: Vom Fels zum Meer 1892-93, Bd. 1, S. 288, 289.

Fig. 182.



Vogelschaubild 90).

Fig. 183.



Campo Santo zu Genua.

in der Nische ausgestellten Denkmale über dem Grabe versehen werden. Die Fundamentwände für das Denkmal sind gleichzeitig die Grabkammerwände und besitzen eine Stärke von 20 cm. Dieses letztere System, welches in Anwendung kommt, um die ganze Kolonnade auszunutzen, hat den Nachteil, dass das Denkmal vor dem vollständigen Aussüllen der Grabstelle nicht errichtet werden kann.

Von den oberirdischen, in den Hallenbauten angebrachten Kolumbariengräbern bestehen 2 Arten:

- a) diejenigen in den geschlossenen, höher gelegenen und
- β) diejenigen in der der äußeren Front zugewendeten, geschlossenen Kolonnadenwand der niedriger gelegenen, nach vorn offenen Hallenbauten.

In letzterem Falle sind bei den Kolumbarien für Erwachsene zwischen den lotrechten, 40 bis 50 cm starken Scheidewänden wagrechte, 6 cm starke Steinkappen (aus Bevola) gespannt, die die Wände in einzelne Kolumbarienzellen teilen. Die Größe der Kolumbarienöffnung ist 2,25 × 0,51 m; die Tiese der Zellen beträgt 80 bis 85 cm. Die Kinderleichen werden in besonderen Kolumbarienzellen beigesetzt, deren Oeffnung 1,25 × 0,50 m groß ist und deren Scheidewände nur 15 cm stark sind. Der Verschluss ist in beiden Fällen ganz eigenartig. Die Oeffnung wird mit einer 6 cm starken Ziegelwand vermauert; die ost 10 bis 15 cm starke Marmorplatte wird an diese Ziegelwand angestellt; ihre Last, die insolge der ost vorhandenen reichen ornamentalen Verzierungen bedeutend ist, ruht aber nicht auf den dünnen wagrechten Kappen; sondern die Platte

wird an die Seitenscheidewände mit Eisenoder Kupferstücken befestigt, welch letztere mit der Platte mittels Schwefel verbunden werden.

Außer den an einer Seite offenen Arkaden find noch geschlossene Kolumbarienarkaden, an beiden Seiten mit Zellen versehen, an die ersteren angebaut; diese werden an der freien Seite durch hohes Seitenlicht erhellt (Fig. 184 bis 188).

Der Mittelpunkt der Hallenbautenanlage ist durch die Errichtung einer pantheonartigen Halle für die Einsegnungszeremonien betont worden, an welche sich die Hallen an beiden Seiten anschließen. Die Einsegnungshalle bietet in ihrem Untergeschos, der Krypta, ebensalls

Fig. 184.



Längenschnitt durch die
Kolumbarienhalle Skulpturenhalle
auf dem Campo Santo zu Genua \*\*).

Grüfte, die unter dem Kryptaboden radial angeordnet find. Die Verschlüffe der letzteren find gleich denen der Arkadengrüfte. (Näheres darüber siehe Art. 66, S. 54.)

Die im Freien gelegenen Grüfte werden nur in einer Reihe, in einer Tiefe von 1,25 m, angelegt. Nach Verlauf des 10jährigen Turnus werden die Knochen aus den Reihengräbern in besonderen kleinen Särgen beigesetzt und in den allgemeinen Ossarien (Knochenlagern) im Erdboden begraben.

Bezüglich des Begräbnisturnus in Genua ist nachstehendes bekannt. Bei der ersten Belegung wurde der Turnus auf 5 Jahre sestgesetzt; die Leichen zersetzten sich schon in 3 Jahren vollkommen, wobei die Särge in einer Tiese von 1,80 m in einem Kiessandboden beigesetzt waren, welcher in einer 3,50 m starken Schicht auf selsigem Untergrunde auslagert. Aus diesem Grunde wurde die Zersetzungsfrist bei der zweiten Belegung auf 3 Jahre 8 Monate herabgemindert. Nach 7 Rotationen aber wurde eine gewisse Uebersättigung des Bodens mit Fäulnisprodukten nachgewiesen, weshalb die Turnussrist wieder auf 4 Jahre 10 Monate verlängert wurde.

Gegenwärtig aber, nachdem bereits 10 Rotationen abgelaufen sind, ist die Uebersättigung des Bodens bereits so bedeutend, dass sie zu Phosphoreszenzerscheinungen führt, die ost in den Sommernächten beobachtet werden können. Deshalb ist jetzt ein 10jähriger Turnus in Aussicht genommen.

Ueber die in den Hallenbauten angebrachten Sarkophage (Urnen) und die im Freien zu Kolumbarienzwecken verwendeten Mausoleen ist folgendes zu bemerken. Die freistehenden Sarkophage werden in der Mitte der Achsenteilung der Kolonnade aufgestellt. (An manchen dieser Sarkophage bemerkte der Versasser spuren von durchsickernden Leichenstüßigkeiten! Diesem Uebel wird jetzt durch Ausgiesen der inneren Sarkophagsläche mit Blei abzuhelsen versucht.)

Oft werden auch 2 Sarkophage übereinander gestellt. Außer den Mausoleen im Freien sind noch diejenigen zu erwähnen, die in den Grust- oder Kolumbarienarkaden zu dekorativen Zwecken als

Fig. 186.



Fig. 187.

Innenansicht der Hallenbauten.



Vom Campo Santo zu Genua.

Unterbrechung an den Kreis- oder Mittelpunkten der Arkaden eingeschoben werden. Diese Mausoleen sind in ihren 3 geschlossenen Wänden mit 12 Reihen übereinander angeordneter Kolumbarienzellen versehen.



Gesamtansicht.



Campo Santo zu Mailand.

Zweigeschossig sind ebenfalls die Hallenbauten auf dem im Jahre 1867 von Maciacchini errichteten Campo Santo zu Mailand (Cimitero monumentale; Fig. 189 bis 199) gestaltet worden, und zwar ist die dortige Anlage nicht durch besondere Geländeverhältnisse (wie dies in Genua der Fall war) bedingt, sondern nur daraus zu erklären, dass man eine möglichst weitgehende Raumausnutzung erzielen wollte.

138. Campo Santo 2u Mailand.

Fig. 191.



Ansicht gegen das Gräberfeld.

Fig. 192.



Grundriss.

Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Mailand 92).

Im Untergeschoss dieser Hallenbauten sind Katakomben angelegt worden; diese enthalten 3 Kolumbarien-Wandslächen mit insgesamt 20 Reihen übereinander gelegener Zellen, wovon 14 Reihen je zu 7 an beiden Seiten des inneren Ganges und 6 Reihen im Aussengange angeordnet sind. Der letztere wird mit basilikalem hohem Seitenlicht durch enge Mauerschlitze in den

<sup>91)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 583.

<sup>92)</sup> Fakf.-Repr. nach: ebendaf. S. 597.

Fig. 193.



Mittlerer Teil der Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Mailand.

Ansicht von der Strasse aus.

oberirdischen Kolumbarien - Wandpfeilern erhellt. Der innere Mittelgang erhält das Licht durch die Decke von oben. Die Kolumbarienwände find nischenartig ausgebildet; manche dieser Nischen sind zu Erbbegräbnissen für 36 Personen bestimmt. Die Kolumbarienzellen messen für eine Person  $2,00 \times 0,60 \times 0,60$  m. Es gibt auch Familienkolumbarien für 10 Perfonen, die mit einem Vorraum versehen sind, was wegen des doppelten Verschlusses sehr günstig ist. Der letztere besteht aus einer 4 cm starken Ziegelwand und einer 3 cm dicken Marmorplatte. Die monumentale Ausbildung und praktische Einteilung der Katakomben erreicht in Mailand ihren Höhepunkt.

Das Obergeschos der Hallenbauten, das dreischiffig ausgebildet ist und durch Dachlicht im Mittelschiffe erhellt wird, enthält zwei innere und eine äussere Reihe Wandnischen zur Aufnahme reicherer Denkmäler. Die Hallen sind rings von freien Terrassen umgeben und in ihrer Mitte durch eine apsidensörmige, nach dem Friedhose zu geöffnete Einsegnungshalle unterbrochen, an den Eckpunkten durch niedrige Kapellenbauten gekrönt. Die Nischen der letzteren sind zur Ausstellung von reicheren Denkmälern bestimmt. Im Unter-



Teilgrundrisse und Schnitte zu Fig. 191 u. 19291).



Teilansicht der Hallenbauten.

Fig. 199.



Offarium.

Vom Campo Santo zu Mailand.

geschoss der sich an die Einsegnungshalle zu beiden Seiten anschließenden Arkadenbauten sind Durchgänge zum freien Totenselde angeordnet. Die Flanken der Arkadenbauten sind risalitartig vorgeschoben, einen großen mittleren Vorhof bildend, und maskieren zwei seitliche Höse, in denen Verwaltungsgebäude und Pförtnerhaus untergebracht sind.

Die ganze Hallenanlage nimmt im Hauptgrundrifs, dessen Form einem Petruskreuz ähnelt, den vorderen Teil des Friedhoses in Anspruch. Der übrige hintere Teil des Friedhoses ist durch eine niedrige Mauer umzäunt, deren Ansichtssläche durch kapellenartige Nischen in Abständen von ca. 20 m unterbrochen und belebt wird. Die Teile A und B des freien Totenseldes (Fig. 190) sind um einige Stusen gegen das übrige Gelände erhöht. Daselbst sind die Hügelgräber, in Sektionen (zu je 10 bis 30 Gräber in zwei Reihen angebracht) eingeteilt, angeordnet worden. Der Teil C ist für einzelne Mausoleen als Erbbegräbnisse bestimmt. Die Sektionen D, E, F dienen sür Einzelgräber mit beschränktem Turnus von 10 bis 30 Jahren, die Teile G und G sie Gräber der Unbemittelten, mit einsachen Nummersteinen, nach dem Alter der beigesetzten Toten getrennt. Der Teil G ist sür die nächste Erweiterung des Friedhoses bestimmt. An den Hauptwegen sind die Gräber der Unbemittelten durch doppelte Hügelgräber mit stelenartigen Denkmälern verdeckt. Die vorderen dieser Hügelgräber sind vom Hauptwege, die hinteren von einem 80 cm breiten Zwischengange aus zugänglich.

In der Hauptachse der ganzen Anlage sind die Kirche und das für die Knochenrückstände der erdbestatteten Leichen bestimmte Ossarium (Fig. 199) angelegt. Der Endpunkt derselben Hauptachse ist durch den Tempel für Feuerbestattung eingenommen. (Näheres hierüber siehe unter B.)

139. Campo Santo zu Bologna. Die Ausbildung des Untergeschosses zu Katakombenhallen hat ausser in Mailand auch in Bologna auf dem dortigen Campo Santo (1800 errichtet; Fig. 200 bis 203) stattgesunden, und zwar wurde zu diesem Zwecke das Untergeschoss des neuen Teiles der Arkadenbauten verwendet.

Die Katakomben bestehen aus drei parallel angeordneten Kolumbarienwänden mit 1,50 m breiten Zwischengängen. Die Kolumbarienzellen sind in drei Reihen übereinander angeordnet und durch 15 cm starke Ziegelkappen voneinander getrennt. Die Masse der Zellen betragen 2,50 × 1,00 × 0,60 m. Die Gänge werden oben durch mit mattem Glas bedeckte Oessinungen beleuchtet. Die Verschlüsse der Kolumbarienzellen bestehen aus einer 5 cm starken Ziegelwand und einer 2 cm dicken eingemauerten Marmorplatte. Die Ziegelwand, deren innere Ziegelreihe in Kalkmörtel ausgesührt ist und deren Aussenreihe mit einem Anstrich von Kalk und Zement bedeckt ist, erweist sich in Bezug auf die vollständige Undurchlässigkeit als unvollkommen; denn es ist penetranter Geruch und eine unatembare Lust an manchen Stellen, besonders in der Mitte der Katakomben, wahrzunehmen, selbst bei kühlerer Temperatur.

Unter den alten Arkadenbauten befinden sich Arkadengrüste, sog. Tombe in colonnade, sür Erbbegräbnisse, wobei jeder Achsenteilung drei Arkadengrüste entsprechen, deren Masse 2,25 × 0,72 m in der Breite, 2,50 m in der Tiese betragen und die voneinander durch 18 cm starke Scheidewände getrennt sind. In jeder Grust werden 6 Särge (oder 4 Särge für Erwachsene und 3 für Kinder) übereinander ohne Zwischenschicht ausgestellt, und jede Grust von oben mit einem Ziegelgewölbe bedeckt. Letzteres ist mit einer Mischung von Kalk und Zement wagrecht abgeglichen und darüber mit einer Einziegeldecke anstatt der Verschlussplatte bedeckt. Die Ziegeldecke und das Gewölbe werden bei jedem Sarge, der in die Grust hinabgelassen wird, ausgerissen und von neuem wieder ausgesührt; dies ist zwar nicht gerade ökonomisch und praktisch; es wird aber dadurch jedesmal ein vollständig lustdichter Verschluss hergestellt. Die Denkmäler werden an der geschlossenen Wand ausgestellt, zu welchem Zwecke von der 3,50 m breiten Querachse 1,00 m vorbehalten ist.

Der oberirdische Teil der neuen Hallenbauten, die eigentlichen Kolumbarienarkaden, ist nicht nach dem freien Totenselde hin geöffnet, sondern die Hallen bilden selbständige, meist dreischiffige Räume; die äußeren geschlossenen Wände sind zu Kolumbarienzwecken verwendet. Außer einzelnen Kolumbarienzellen gibt es auch Kolumbarienzellen für 4 Erwachsene und 2 Kinderleichen. Die Särge werden über- und nebeneinander ohne Trennungswände ausgestellt. Die Tiese dieser Zellen beträgt 2,30 m und ihre Breite 90 cm, da 2 Särge nebeneinander gestellt werden. Die wagrechten Kappen zwischen den Zellen sind 50 cm, die lotrechten Scheidewände 80 cm stark. Die Verschlüsse sind denjenigen der Katakombenkolumbarien gleich.

Der Platz zwischen den Säulen der Mittelwände ist freistehenden Denkmälern eingeräumt.

Im allgemeinen verdienen die Hallenbauten des Campo Santo von Bologna ihrer befonders gesteigerten Abmessungen halber und hinsichtlich der architektonischen Mannigsaltigkeit der Raumgestaltung eine ganz besondere Beachtung. Aeusserst effektvoll wirkt auch die Markierung der Endpunkte aller Achsen durch kleine Kapellen.



Fig. 201.



Grundrifs der Friedhofbaulichkeiten.

Campo Santo zu Bologna 92).



Hallenbauten.

Fig. 203.

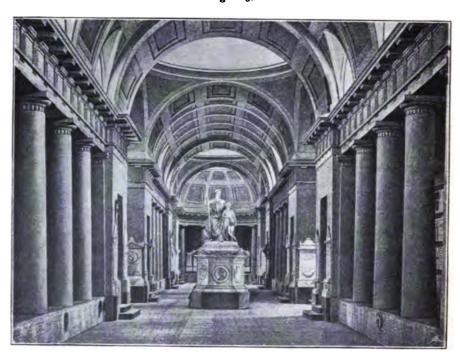

Inneres der Hallenbauten.

Vom Campo Santo zu Bologna.

Der Campo Santo zu Verona (angefangen im Jahre 1828; Fig. 204 bis 209<sup>93</sup>), der dank seiner würdigen und künstlerischen architektonischen Ausgestaltung eine der schönsten Friedhofanlagen Norditaliens ist, weist eine in ihrer Grundrisslösung nicht weniger interessante Hallenanlage auf.

140. Campo Santo zu Verona.

Hinter den nach dem Totenfelde (mit den Gräbern der Unbemittelten) zu geöffneten Säulenhallen sind geschlossene Kolumbarienhallen angeordnet worden, die an den Kreuzungspunkten durch kleine Kapellen (Mausoleen) unterbrochen sind; unter den beiden Hallen sind

Fig. 204.



Eingangsportal von der Strasse aus 93).



Campo Santo zu Verona.

Arkadengrüfte angelegt. Die Gruftarkadengräber besitzen sehr große Abmessungen (8,00 × 2,50 m), und ihr Rauminhalt wird ziemlich stark ausgenutzt. Bei einer Tiese von 2,50 m werden bis zu 40 Särgen aus- und nebeneinander ohne Trennungswände gestellt. Die Grüfte werden von oben mit zwei 26 cm starken Verschlussplatten aus Stein, die durch einen Zwischenraum geschieden sind, versehen. Zum Ausheben der letzteren dient ein Schlitz in der Mitte der Platte (in welchem der Hebehaken angreist), der mit einem eisernen, runden Deckel von 5 cm Durchmesser verschlossen ist. Die gleiche Art von Verschlüssen zeigen auch die gemauerten Grüfte im Freien.

Die Höhe der einzelnen Kolumbarien in den geschlossenen Hallen beträgt 76 cm; die wagrechten Kappen sind 14 cm stark. Nach Ablauf des für die Gräber im Freien bestimmten 10jährigen Turnus werden die Knochenreste im allgemeinen Ossarium untergebracht. Zu diesem Zwecke ist

<sup>93)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 569, 573.

unter der 6 m breiten Hauptailee des Friedhofes ein Tunnel mit 40 cm dicken Wandungen und 26 cm starkem Gewölbe ausgemauert; die Länge des Tunnels beträgt 10 m, die Tiefe 6 m. Die Oeffnung zum Hineinwerfen der Knochen aus den Reihengräbern, die mit dem gleichen Verschlusse versehen ist wie die Grüfte im Freien, besindet sich in der Mitte des Knochenlagertunnels,

rar. Friedhof zu Messina. Von den süditalienischen Friedhösen sei an dieser Stelle der bemerkenswerteste, der neue Friedhos zu Messina (Arch.: Savoia; Fig. 210 bis 214 94) vorgesührt. Dieser wurde 1872 eröffnet und stellt ein Werk von ungewöhnlichem Kunstwerte dar.

Die Eingangspforte des Friedhofes, die südlich von der Stadt gelegen ist, wird von zwei mächtigen Torpfeilerbauten begrenzt, über deren jedem sich ein Sarkophag erhebt. Zuerst betritt man den vorderen, parkartig angelegten Teil des Friedhofes, hinter dem das Hauptgebäude angeordnet ist. Der Unterbau des letzteren enthält eine Anlage von hohen, mit Steingewölben überdeckten Grabkammern; letzteren find als Mauernischen ausgebildet und mit Marmorplatten verschlossen. Die Gebeine gelangen erst nach einjährigem Verbleiben in der Erde, wo der Leichnam vollständig sich zum Knochengerippe zerfetzt, zur Bestattung in den Hallengrüften.

Das Hauptgebäude enthält nur Grabdenkmäler und zerfällt in den Mittelbau und in Flügelbauten. Der pantheonartige, kuppelförmige Mittelbau ist für das Aufstellen von Denkmälern großer Männer bestimmt. Zu den Flügelbauten gelangt man von der Vorhalle, die vor dem Mittelbau gelegen ist. Die Flügelbauten enthalten Familienund Genossenschaftsgräber. Am Ende

Fig. 206.



Ansicht vom Gräberfeld aus.



Fig. 207.

Hallenfystem 93).



Querschnitt der Hallen 93).

Fig. 209.



Eingangsportal vom Gräberfeld aus. Vom Campo Santo zu Verona,

<sup>94)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 126, 127.

Fig. 210.



# Friedhof zu Messina.

# Gesamtplan 94).

- Provinzialstrasse von Messina nach Catania.
- 3. Haupteingang.
- 3. Gartenanlage.
- 4. Bruderschaftskapellen.
- 5. Pantheon (Ruhmeshalle).
- 6. Kapellen.

- 7. Denkmalhallen.
- 8. Platz für vorübergehende Beftattung derjenigen Leichen, welche in einem Erbbegräbnis beigesetzt werden
  follen (Grab I. Kl.).
- 9. Privatgräber.
- 10. Leichenhallen.
- Zimmer f
  ür die Leichenschau
  und die Aerzte.
- 12. Reihengräber,
- 13. Haus der Klosterbrüder.
- 14. Nebeneingänge.

der Flügelbauten erheben sich offene Hallen, die den beiden Seitengebäuden als Vorplätze dienen,

Der tiefer- und der höhergelegene Teil des Geländes find für die Reihengräber der Unbemittelten bestimmt und von Parkanlagen umringt, in denen Einzelgräber und Familiengrüste im Freien angeordnet sind. Den Abschluss bildet das am Ende des Friedhoses gelegene Gebäude für die geistliche Brüderschaft.

Fig. 211.



Gesamtansicht.



- 7. Säulenhallen.
- 3. Vorhallen.
- 5. 6. Einzelkapellen.

- 2. Ruhmeshalle.
- 4. Denkmalhallen.
- 7. Privatgräber.

Vom Friedhof zu Messina.

Arch.: Savoia.

Fig. 213.



Hallenarchitektur auf dem Friedhof zu Messina 94).

# 4) Frankreich.

In älterer Zeit fand in Paris die Bestattung der Leichen innerhalb der Stadt, im Bereiche von Kirchen und Kapellen, statt. Sämtliche Kirchen und Klöster von Paris waren früher Begräbnisstätten. Allmählich wurde der Boden mit den Zer-

Aeltere
Parifer
Friedhöfe.

Fig. 214.



Hallengruftanlage auf dem Friedhof zu Messina 94).

setzungsprodukten der Leichen so durchtränkt, dass er keinerlei Stoffe mehr aufzunehmen in der Lage war.

Später wurden die Ueberreste der Verstorbenen nach dem alten (seit 1826 geschlossenen) östlichen Friedhof gebracht, wo die Grabstätten eine Grundsläche von 1110 qm einnahmen. Als dieser überfüllt war, schaffte man die Leichen in die alten Steinbrüche, von denen Paris unterhöhlt ist, in die sog. Katakomben.

So geschah es bei den Katholiken. Die Protestanten besassen einen nur ihnen gewidmeten Friedhos. Im Jahre 1685 wurde er ihnen entzogen, und sie mussten sich (in der Zeit der Hugenottenversolgungen) mit geheimen Begräbnisplätzen begnügen. Von letzteren ist nur einer, der Cimetière des Innocents, bis heute erhalten.



Fig. 215.

Friedhof zu St.-Ouen bei Paris 95).

Vornehme Verstorbene wurden wohl auch in den gewölbten Hallen der Kirchen bestattet. Hingegen wurden die Leichen der ärmeren Leute in der unwürdigsten Weise behandelt. Große Gruben wurden ausgeschachtet, in welche man 1200 bis 1500 Leichen durcheinander wars.

Diese unhaltbaren Zustände beschäftigten im Jahre 1763 das Parlament, und dieses erlies 1765 den Besehl zur Errichtung von 7 bis 8 Kirchhösen ausserhalb der Stadt Paris. Die Bestattung der Leichen innerhalb der letzteren wurde untersagt.

Im Jahre 1801 wurde die Schaffung von neuen Begräbnisstätten als notwendig erkannt, und es entstanden die bekannten drei großen Friedhöse im Norden, Osten und Süden (ausserhalb) der Stadt: Père-Lachaise, Montmartre und Montparnasse. Schon nach wenigen Jahren musten sie erweitert werden.

Weiters kamen die Friedhöfe zu Vaugirard, Clamart und Sèvres hinzu, die allerdings bald geschlossen wurden; ferner zwei andere zu Ivry und zu St.-Ouen

143. Spätere Friedhöfe in Paris.



Eingangsportal.

Fig. 217.



Ansicht der Hauptallee mit dem Denkmal »Den Toten«. (Letztes von Barthelemé.)

Vom Friedhof Père-Lachaise zu Paris.

(Fig. 215<sup>95</sup>), letzterer als Ersatz für den Nord- und den Westsriedhof, die beide noch in Benutzung standen. Durch die Vereinigung der *Banlieue* mit der Hauptstadt kamen noch 15 weitere Friedhöse hinzu, so dass Paris deren 20 besas.

Auf den genannten drei großen Friedhöfen werden gegenwärtig nur noch die Erbgrüfte benutzt. Auf dem *Père-Lachaise*-Friedhof (Fig. 216 bis 218) wurden mehr als 1½ Millionen Leichen bestattet, auf demjenigen von Montmartre über 150000.

Um das Jahr 1870 wurde bei Méry-fur-Oise, 21 km von Paris entsernt, auf sandigem, unsruchtbarem Gelände, ein neuer Riesensriedhof zur Aussührung gebracht, dessen Anlagekosten 6 200 000 Franken betrugen. Dieser Friedhof ist mit der Stadt



Fig. 218.

Kapelle auf dem Friedhof Pèrc-Lachaise zu Paris.

durch eine Eisenbahn verbunden, die auf der in Paris befindlichen Zentralstation, die in der Nähe des früheren Nordfriedhofs gelegen ist, endet.

### 5) England.

144. Städtische Kirchhöse. Auch in England wurden lange Zeit hindurch die Leichen innerhalb der Städte in der Umgebung der Kirche, auf den sog. Church-Yards, bestattet, in London bis 1852. Naturgemäß zeigten sich die gleichen Misstände wie in Paris; sie traten sogar in erhöhtem Masse auf, weil die Bevölkerung eine viel größere war. Die gesamte Grundsläche, welche die Church-Yards innerhalb Londons einnahmen, betrug nur die Hälste derjenigen, welche zum allermindesten (110 Gräber auf ¼ Acre) hätte vorhanden sein müssen; einige davon, wie diejenigen von St. Mary at Hill, St. Georges Burial ground, Utbridge Road St. Olaf und Touley Street, hatten an

<sup>95)</sup> Faks.-Rept. nach: Gaz. des arch. et du bût. 1877, S. 176.

Gräbern das 10fache der größten zulässigen Belegung — nämlich 1200 Gräber auf 1/4 Acre — aufgenommen.

Außerhalb der Stadt gelegene Friedhöse oder Cemeteries waren bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur vereinzelt zu finden. Erst, als 1852 die städtischen Kirchhöse geschlossen wurden, entstanden von da an bis 1862 etwa

145. Friedhofe außerhalb der Stadt

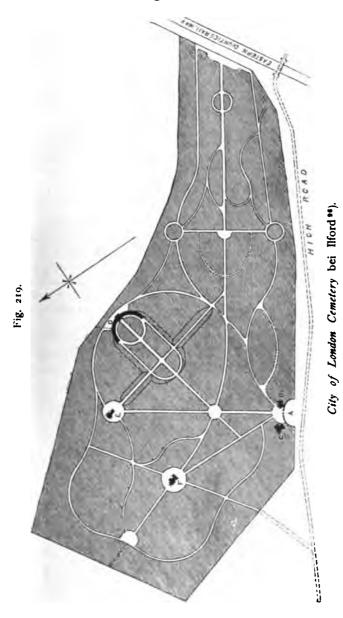

400 freigewählte Leichenbestattungskollegien (Rurial boards), die sich mit der Errichtung von Friedhösen ausserhalb der Stadt befasten. Ausserdem wurden von Aktiengesellschaften zu gleichem Zwecke recht einträgliche Unternehmungen in das Leben gerusen. Die Zahl der privaten, ausserhalb der Städte angelegten Cemeteries war nur eine geringe.

Zu den in damaliger Zeit entstandenen Burial grounds gehören: diejenigen in East London, City of London (Fig. 219 u. 22096 u. 97), Tower hamlet, Kenfal Green Cemetery. Der prachtvollste Friedhof ist jener zu Woking (in Surrey, 40 km von London entfernt); er wurde 1852 durch die London Necropolis and National Maufoleum Company (in Woking), eine private Unternehmungsgesellschaft, richtet (Fig. 221).

Dieser Friedhos steht durch den London and South Western Railway mit dem städtischen Leichentransporthaus Westminster Road Station« zu London (unweit der Waterloostation gelegen) in Verbindung.

Hierin dürfte das Vorbild für die Leichenbeförderung zu suchen sein, wie sie in neuerer Zeit in den deutschen Großstädten eingerichtet wird.

Diese Transporthaus enthält im Erdgeschoss eine Anzahl von Aufbahrungssälen, in denen die Leichen bis zu ihrer Besörderung nach dem Friedhos ausgestellt werden. Im I. und II. Obergeschoss sind einige Wartesale I. und II. Klasse und ein Wartesaal III. Klasse angeordnet. Die

<sup>96)</sup> Faks.-Repr. nach: Builder, Bd. 13, S. 578

<sup>91)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf . Bd. 14, S. 103

Fig. 220.



Eingangsportal des City of London Cemetery bei Ilford 97).

Arch.: Haywood.

Beförderung der Leichen vom Erdgeschoss auf die Strasse vollzieht sich in einem Aufzug. Die Eisenbahn-Leichenwagen III. Klasse sind 5,78 m lang, 2,30 m breit und 1,80 m hoch; sie sind in 3 Stockwerke mit je 4 Abteilungen für je 2 Leichenbahren geteilt, so dass sie 24 Leichen aufnehmen können. Die Leichenwagen I. und II. Klasse sind in zwei Stockwerke zu 7 Abteilungen geschieden und bieten Raum für 12 Leichenbahren. Jedes Wagenstockwerk ist gelüstet und mit Gleisboden versehen. Die Absahrten der Wagen III. Klasse vom Leichentransporthaus vollziehen sich zweimal in der Woche (10 Uhr 50 Minuten Morgens); diejenigen der I. Klasse alltäglich, nach Bestimmung der Angehörigen.

Die Leichenhäuser des Wokinger Friedhofes sind wiederum in Wartesale III. Klasse und solche I. und II. Klasse eingeteilt; ausserdem sind ein Aufbahrungsraum, ein Verwaltungs-



Fig. 221.

Vom Friedhof zu Woking. Eifenbahnstation.

Fig. 222.

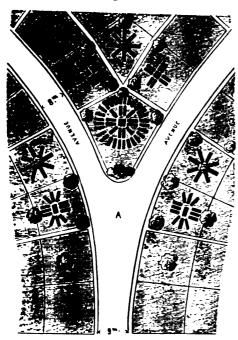

Familienbegräbnisstätten auf dem Spring Grove Cemetery bei Cincinnati 103).

zimmer u. f. w. vorhanden. Die Beförderung der Leichenbahren von der Eisenbahnwagenstation in das friedhösliche Leichenhaus geschieht mit Hilse von Transportwagen (2,30 × 0,30 m) auf einem Gleise.

In den letzten Jahrzehnten wurde auf dem Friedhofe zu Woking auch ein Feuerbestattungstempel errichtet, (Siehe hierüber unter B.)

Von den bedeutendsten älteren, ausserhalb Londons gelegenen Friedhösen seien erwähnt: der Birmingham Cemetery 38), der Gloucester Cemetery 39), der Basingstoke Cemetery 100), der Paddington Cemetery 101) u. a.

## 6) Vereinigte Staaten.

Die neuzeitlichen Friedhöfe in den Vereinigten Staaten werden in nur seltenen Fällen als pietätvolle Weihestätten ausgestaltet; zumeist tragen sie blos den wirtschaftlichen Interessen in weitgehendem Masse Rechnung. In der Regel ist ein derartiger Friedhof auf einem hügeligen Gelände von bedeutendem Umfange angelegt und mit kleinen Seen, Felspartien, Aussichtspunkten u. s. w. geschmückt; größere Hauptwege

(Avenuen), Brücken, Tunnel u. s. w. durchziehen das Gelände, um es bequem begehen zu können. Alle diese Friedhöse sind von den Satzungen religiöser Gemeinschaften oder von kirchlichen Beschränkungen völlig unabhängig und sind Privateigentum von Genossenschaften. Nach dem Ableben des letzten Mitgliedes einer solchen Genossenschaft wird der Park zur unantastbaren Heimstätte der Toten. Da diese Friedhöse ost in größerer Entsernung von der betressenden Stadt sich besinden, so erhalten sie Bahnverbindung mit letzterer.

Fig. 223.

Grabstätte
einer Genossenschaft
auf dem
Spring Grove Cemetery
bei Cincinnati 103).

Die großartigsten Anlagen dieser Art sind der Friedhos Mount Auburn bei Boston, der Greenwood Cemetery bei New York und der Friedhos Spring Grove bei Cincinnati.

Auf dem Spring Grove Cemetery find die Gräber von Familienangehörigen je nach ihrer Zahl in Gruppen oder sternsörmig (Fig. 222 102) um ein in der Mitte des Begräbnisplatzes errichtetes, künstlerischen Anforderungen entsprechendes Denkmal oder um einen sorgfältig ausgewählten Baum angeordnet. Zum Wiederaussinden einer einzelnen Platte dient ein schmaler Kopstlein von rechteckiger Grundrisssorm, der auf Frostiese eingebettet ist und dessen Kopstläche das kurzgeschnittene Gras kaum überragt.

Kirchliche Genossenschaften, militärische Vereine und dergl. erwerben größere Beerdigungsplätze (Fig. 223 102).

146. Softaltung.

<sup>98)</sup> Siehe: Builder, Bd. 20, S. 79.

<sup>99)</sup> Siehe: Building news, Bd. 4, S. 326; Bd. 56, S. 244, 245.

<sup>100)</sup> Siehe: Builder, Bd. 17, S. 761.

<sup>101)</sup> Siehe: Builder, Bd. 13, S. 402.

<sup>102)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 618, 619.

#### Literatur

über »Ausgeführte Friedhofanlagen«.

MONTIGNY, A., GRANDJEAN DE & A. FAMIN. Architecture toscane etc. Paris 1815.

Pl. CVIII & CIX: Plan, elévation et coupe du Campo Santo, à Pise.

LETAROUILLY, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840-57.

Tome 3e, Pl. 261: Cimetière di S. Spirito.

A plan for a parish burial-ground. Builder, Bd. 7, S. 461.

WIND, L. Der neue Leichenacker in München. Romberg's Zeitschr. f. pract. Bauk. 1851, S. 33.

Paddington cemetery, Willesden Lane-road, Builder, Bd. 13, S. 402.

The city of London cemetery. Builder, Bd. 13, S. 578.

The city of London cemetery, at Ilford. Builder, Bd. 14, S. 30, 102.

Gloucester cemetery. Building news, Bd. 4, S. 325.

Basingstoke cemetery. Builder, Bd. 17, S. 760.

Birmingham cemetery. Builder, Bd. 20, S. 78.

Campo santo — Jean de Pise 1278-1283. Encyclopédie d'arch. 1862, Pl. 37-38, 46.

HANSEN, TH. Der Friedhof der evangelischen Gemeinden augsburger und helvetischer Konsession in Wien. Allg. Bauz. 1863, S. 159.

March new cemetery, in the Isle of Ely, Cambridge. Builder, Bd. 25, S. 661.

The new Roman catholic cemetery at Malta. Builder, Bd. 30, S. 885.

Friedhöfe in Wien: Winkler, E. Technischer Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. — Ergänzungen dazu: S. 2.

DURAND, E. À propos de la création d'un grand cimetière Parissen à Méry-sur-Oise. Gaz. des arch. et du bât. 1874, S. 102.

BÖCKMANN. Begräbnissstätten und Begräbnisswesen in Italien. Deutsche Bauz. 1875, S. 177.

The Mahomedan cemetery, Malta. Builder, Bd. 33, S. 889.

Entwürse von L. Bohnstedt. Leipzig 1875-77.

Heft V, Bl. 28-30: Entwurf zu einem monumentalen Gottesacker.

Friedhöse in München: Bautechnischer Führer durch München. München 1876. S. 125.

Die Grofsherzoglich Badische Haupt- und Residenz-Stadt Karlsruhe in ihren Massregeln für Gefundheitspflege und Rettungswesen. 1876. I. Abth. S. 139: Der neue Friedhof.

New cemetery at Hampstead. Builder, Bd. 34, S. 1149.

The cemetery of Calliftus. Builder, Bd. 34, S. 1188.

DURAND, E. Le cimetière de Méry-sur-Oise. Gaz. des arch. et du bât. 1876, S. 170.

The cemeteries of Paris. Building news, Bd. 31, S. 590.

Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876-78.

Heft 10, Bl. 4: Friedhöfe für Landgemeinden; von Ziegler.

Heft 12, Bl. 3: Friedhofanlage zu Schnürpflingen; von Werkmann.

GEISER, A. Die neue Friedhofanlage der Stadt Zürich. Eisenb., Bd. 6, S. 105.

DURAND, E. Le cimetière de Woking, près Londres. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 138.

DECONCHY. Cimetière Parissen de Saint-Ouen. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 176.

THOMAS, J. G. Der neue Friedhof in Hof. Hof 1878.

Peters, O. Italienische Camposanto-Anlagen. Deutsche Bauz. 1878, S. 313.

Campo fanto in Warschau. Deutsche Bauz. 1880, S. 169.

Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hansen. Lief. 2, Heft 2: Entwurf eines Central-friedhofes; von H. Roleder. Wien 1881.

DURM, J. Der neue Friedhof in Carlsruhe. Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 3. — Auch als Sonderabdruck erschienen. Berlin 1881.

Inneres einer Halle im Campo santo zu Genua. Deutsche Bauz. 1881, S. 169, 176.

Campo santo de Gênes. Monit. des arch. 1881, Pl. 24, 30, 35.

Behla, R. Die Urnenfriedhöfe mit Thongefäsen des Lausitzer Typus. Luckau 1882.

Die Großherzoglich Badische Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe in ihren Massregeln für Gefundheitspslege und Rettungswesen 1882. IX. Der neue Friedhof in Karlsruhe.

Böttcher, E. Technischer Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hansestadt Bremen. Bremen 1882. S. 16: Friedhofsbauten.

Concurrenz-Pläne zur Anlage eines parkartigen Friedhofes in Düffeldorf von E. Noppe, G. Böhm, J. Glatt etc., Düffeldorf 1883.

```
Schönermark, G. Ein deutscher Campo fanto. Deutsche Bauz. 1883, S. 126, 138.
```

Stoke-upon-Trent. - New cemetery buildings. Building news, Bd. 44, S. 472.

Zentral-Friedhof auf der Prag bei Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 128.

GLADSTONE, J. M. Londoner Friedhöfe. Gesundheit 1884, S. 285, 301.

CHIPIEZ, CH. Tombeau au cimetière du Sud. Revue gén. de l'arch. 1884, S. 167 u. Pl. 38, 39.

Il cimitero monumentale: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885. S. 283.

ELTZNER, R. W. Begräbnisplätze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Deutsche Bauz. 1885, S. 618.

Gutachten über Anlage eines Begräbnissplatzes in Stuttgart. Baugwbe., Jahrg. I, S. 102.

Der neue Süd-Friedhof in Halle a. S. Deutsche Bauz. 1886, S. 145.

Cimetière à Prato. Moniteur des arch. 1886, S. 64 u. Pl. 21.

Cimetière Parisen de Pantin. Encyclopédie d'arch. 1886-87, Pl. 1110, 1111, 1121.

Cimetières Parissens de Pantin et de Bagneux. Encyclopédie d'arch. 1887-88, S. 102, Pl. 1110, 1111, 1121, 1141, 1152.

Avanzo & Lange. Die neue Friedhofanlage in Oberdöbling. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 125.

KÜSTER. Der neue Friedhof von Messina. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 126.

The Campo Santo, Pifa. Building news, Bd. 56, S. 233.

Friedhöfe zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 262.

Friedhöfe in Leipzig: Die Stadt Leipzig in hygienischer Beziehung etc. Leipzig 1891. S. 381.

Ueber die Anlage amerikanischer Begräbnissplätze. Wiener Bauind,-Ztg., Jahrg. 10, S. 138.

Justinus, O. Italienische Friedhöse. Vom Fels zum Meer 1892-93, Bd. 1, S. 288.

JEBLINGER, R. Kommunal-Friedhof der Stadt Ried. Deutsches Baugwksbl. 1894, S. 103.

Friedhöfe in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. I, S. 64.

ROWALD. Friedhofsanlage der Königl. Haupt- und Residenzstadt Hannover in der Feldmark Stöcken. Zeitschr. f. Arch. u. Ing. 1896, S. 601.

Bestattungsanlagen: BAUMEISTER, R. Hygienischer Führer durch die Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897. S. 62.

Le cimetière de Scutari. L'architecture 1897, S. 432.

Friedhöfe zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 415.

LAUZIL, C. Der Central-Friedhof in Graz. Allg. Bauz. 1898, S. 95.

Der neue Westfriedhof in Magdeburg. Centralbl, d. Bauverw. 1899, S. 465, 481, 516, 525.

FITGER, A. Friedhöfe zu Bremen: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 580.

Der neue Westfriedhof in Magdeburg. Zeitschr. f. Arch. u. Ing., Wochausg., 1900, S. 49, 65.

Horst, G. A. Die neuen Friedhof-Anlagen Münchens. Allg. Bauz. 1901, S. 34.

LASSER, M. v. Der neue östliche Friedhof zu München, mit einer historischen Einleitung über das Münchener Begräbniswesen und die älteren Münchener Friedhöse. München 1902.

GRÄSSEL, H. Die neuen Münchener Friedhöfe. Deutsche Bauz. 1902, S. 293, 301.

HOFMANN, A. Die neuen Münchener Friedhöfe. Deutsche Bauz. 1902, S. 341, 361.

Friedhofs-Konkurrenz in Pasing. Süddeutsche Bauz. 1902, S. 133, 141.

Friedhöfe in Riga: Riga und seine Bauten. Riga 1903. S. 326.

EHRLICH, R. & P. Israelitische Friedhofsanlage für Breslau. Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 168.

Südfriedhof zu Köln und Friedhof Tannenwald zu Düsseldorf: Die deutschen Städte etc. Von R. Wuttke. Leipzig 1904. Bd. II, S. 88 u. 89, 407 ff.

Die neue Friedhof-Anlage in Göppingen. Deutsche Bauz. 1904, S. 221.

FLEISCHER, M. Friedhof in Gleiwitz und Synagoge in Wien. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1904, S. 493.

Friedhöfe zu Wien: KORTZ, P. Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts etc. Bd. I. Wien 1905. S. 361. Friedhofanlage zu Lahr in Baden. Deutsche Bauz. 1906, S. 371.

Architektonische Rundschau.

1892, Taf. 86: Entwurf zu einer Friedhofkapelle auf dem Emmersberg bei Schaffhausen; von F. Gros.

1902, Taf. 9, 10, 23: Der neue nördliche Friedhof in München; von Gräffel.

Architektonische Rundschau,

1903, Taf. 34: Friedhofanlage für Pafing; von Berndl.

1904, Taf. 20: Friedhofanlage in Göppingen; von Eisenlohr & Weigle.

1905, Taf. 12: Friedhofs-Kapelle zu Deuben; von Reuter.

Schönermark, G. Die Architektur der Hannoverschen Schule. Hannover.

Jahrg. 1 (1889): Portal des Friedhofs zu Duisburg; von W. Schultz.

Entwürfe des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge.

Jahrg. 1877, Bl. 1-4. Entwurf eines Centralkirchhofs für Berlin. Von O. v. Ritgen.

#### 5. Kapitel.

# Gesetzliche Bestimmungen.

147. Deutschland. Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Leichenbestattung im Deutschen Reiche, vorzugsweise in Preußen, rühren zum größten Teile von den Verwaltungsbehörden in Uebereinstimmung mit den Ortsbehörden her.

Die ersten Anordnungen, die im Jahre 1858 in Ostpreusen getroffen wurden, beziehen sich lediglich auf die Leichentransporte, und zwar auf diejenigen, die in das Ausland gehen. In den Jahren 1884—86 sind diese Anordnungen durch das Kaiserliche Gesundheitsamt geprüft und endgültig sestgesetzt worden 103).

Die ministeriellen Bestimmungen für die Anlage der Friedhöse in Preussen sind auf Grund der Beschlüsse der im Jahre 1890 (November) einberusenen königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen betressend Projekte für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen und Entwürse von Begräbnisplatz-Ordnungen im Jahre 1892 erlassen worden.

Die Beschlüsse der letzteren Deputation sind von weitgehendster Bedeutung und beziehen sich auf:

- 1) die Gefahren oder Nachteile für die Gesundheit oder Beeinträchtigungen des körperlichen Wohlbefindens der Menschen, die aus Begräbnisplätzen entstehen können;
  - 2) die Anordnungen zur Vermeidung folcher übler Folgen 104).

Als wichtigster Auszug aus dem ersten Referate bei den Verhandlungen der genannten Deputation betreffend Begräbnisplätze sei folgendes angeführt: Behus Erfüllung der hygienischen Ausgaben der Aussichtsbehörde bei der Prüfung von Projekten zur Anlage oder Erweiterung von Begräbnisplätzen und von Entwürsen zu Begräbnisplatzordnungen bedarf es der anschaulichen objektiven Darstellung aller derjenigen in vorstehendem erörterten Eigenschaften und Verhältnisse des in Aussicht genommenen Platzes und seiner Umgebung, sowie der Ausgabe der Vorschristen über alle diejenigen Bestandteile des Betriebes, von welchen die Verhütung von Gesahren für die Gesundheit oder von Nachteilen für das Wohlbesinden von Menschen abhängig ist, somit der Klarlegung aller Momente, aus denen die Art und der Verlauf des Leichenzerfalles und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Eindringens des Fäulnisgeruches oder schädlicher Zerfallprodukte in die Atmosphäre oder in Wasserentnahmestellen zu erschließen ist.

Zur vollständigen Klarstellung gehören:

1) Eine mit Massstab und Nordlinie versehene Zeichnung der Lage des Platzes und seiner Zugangswege nebst den nahegelegenen Wohngebäuden oder sonstigen Ausenthaltsräumen (Schulen, gewerblichen Anlagen und dergl.), Wasserentnahmestellen (Brunnen, sließende oder stehende Gewässer). Es genügt, falls ein gleichmässiger, trockener, lufthaltiger, aber nicht klüstiger oder grobscholliger Boden vorliegt, die Darstellung bis auf eine Entsernung von 35 m von der Grenze des Platzes; anderenfalls bedarf es weiterreichender Angaben. Stets ist auch die Entsernung des Platzes von der nächsten geschlossenen Ortschaft und die Richtung der voraussichtlichen weiteren Entwickelung derselben, sowie eventuell die Lage (Entsernung, Wegsamkeit) zu den übrigen auf den Begräbnisplatz angewiesenen Ortschaften anzugeben.

<sup>103)</sup> Näheres hierüber: Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2. Jena 1893. S. 34.

<sup>104)</sup> Näheres hierüber: Pietzner, a. a. O., S. 96.

- 2) Hinsichtlich der in der Zeichnung zu 1 angegebenen Wassernnahmestellen, eine auf eine bestimmte, einheitliche Ordinate bezogene Mitteilung über die Tiese des höchsten Standes des Wasserspiegels in den Kesselbrunnen, sließenden und stehenden Gewässern, bezw. der höchsten Oessnung für den Wasserintritt in den Röhrenbrunnen.
- 3) Eine Uebersicht über die Niveau- und Untergrundverhältnisse des Platzes und seiner Umgebung bis zu den nächsten Wasserentnahmestellen, und zwar für verschiedene mindestens 2 lotrechte Bodendurchschnittsebenen, deren Oberslächenlinien in der Zeichnung zu 1 einzutragen sind, und welchen die zu 2 angegebene Ordinate zu Grunde gelegt sein muss. Aus dieser Uebersicht müssen die etwaigen verschiedenen geologischen Bodenschichten und die Grundwasserstände bis zu einer Tiese von mindestens 2,50 m ersichtlich sein.

Die Ermittelungen haben an genügend zahlreichen, sachverständlich ausgewählten Stellen des Platzes, welche auf der Zeichnung zu 1 markiert sein müssen, sachverständig mittels Erbohrung oder Ausschachtung stattzufinden.

Die Feststellung der Grundwasserverhältnisse hat wiederholt, und zwar zur Zeit herrschender Trockenheit und nach längerem Regen, wenn möglichst hohe Stände zu erwarten sind, zu geschehen und sich nicht nur auf die Höhe der Stände, sondern auch auf die Richtung und, wenn tunlich, auf die Schnelligkeit der Bewegung des Grundwassers zu erstrecken. Die Ergebnisse sind eingehend mitzuteilen,

- 4) Eine Beschreibung der Beschaffenheit des Bodens unter Beachtung etwaiger Ungleichmäsigkeiten nach den physikalischen Eigenschaften und der chemischen und geognostischen Zusammensetzung (Porosität mittlere und extreme Größe der kleinsten einzelnen Erdteilchen [Körnchen bis Geröllstücke] —, Durchlässigkeit, Filtrationskraft, Lustgehalt, Trockenheit Verhältnis der Feuchtigkeit zum Volumen —, Kiesel-, Tonerde, Kalksalze, Eisenverbindungen, Humussubstanzen und dergl. unter hinreichend genauer Angabe der Mengenverhältnisse; Schichtung und sonstiges inneres Gefüge [Risse, Spalten, Klüste]).
- 5) Ein Grundriss des Platzes mit Angabe der etwaigen Entwässerungseinrichtungen, sowie der etwa für Grüste und eine Leichenhalle bestimmten Flächen.
- 5, a) Eventuell ein Bauplan der Leichenhalle nebst Erläuterung über Einrichtung der Gänge und Fenster, deren Lage zur Umgebung, über Lüstungs- und eventuell Erwärmvorrichtungen; Beschaffenheit der Fussböden und Wände, eventuell auch Verbindung der Leichenräume mit der Wohnung des Aussehers.
- 6) In dem Entwurf der Begräbnisordnung: Bestimmungen darüber, das in der Regel in jedem Grabe gleichzeitig nur eine Leiche und in welchen Ausnahmesallen etwa in einem Grabe mehrere Leichen beerdigt werden dürsen; serner über die Tiese der Gräber am besten durch Angabe der zwischen der höchsten Stelle des Sarges und der Erdobersläche einzuhaltenden Entsernung —, über die Dicke der zwischen den Särgen zu belassenden Erdwände, die sorgsältige Zufüllung der Gräber, die Breite der Zwischenräume zwischen den Grabhügeln, die Dimensionen der letzteren, über die Art der Gräberbezeichnung und der Registersührung, eventuell über die Errichtung und Benutzung von Grüsten und einer Leichenhalle, und provisorische über die erste Wiederbelegungsfrist der Gräber nach Besieben unter Scheidung der Gräber für die Leichen Erwachsener und für Kinderleichen mit Angabe der Grösen oder Altersgrenzen der verschiedenen Kategorien. Die desinitive Festsetzung des Begräbnisturnus ist bis nach Ablauf dieser ersten Frist vorzubehalten.

Die Vorschriften betreffs der Beerdigung und Exhumierung der Leichen in Oesterreich rühren außer von den politischen auch von klerikalen Behörden her.

148. Desterreich.

Sie laufen dahin, dass keine Leiche, wenn ausnahmsweise die Fäulnis nicht früher eingetreten ist, vor Ablauf von 48 Stunden von der Leichenbahre beseitigt werden darf, zur Verhütung der Beerdigung im Scheintode. Insektiöse Leichen sollen nach 24 Stunden beerdigt werden.

Die gerichtliche Exhumierung der Leiche (nach dem Gesetze von 1850) darf nur in demjenigen Fall geschehen, wenn noch ein erhebliches Ergebnis zu erwarten ist und die Gesundheit der Personen, welche die Leichenschau vorzunehmen haben, nicht bedroht wird.

Exhumationen von Leichen aus gesperrten und ausgehobenen Friedhösen sollen vor Ablauf von 10 Jahren nicht geschehen.

In Frankreich ist das im Jahre 1804 (12. Juni) erlassene » Décret sur les sépultures (im Code Napoléon enthalten) noch jetzt in seinen Hauptzügen ausrecht erhalten.

149. Frankreich. Die wichtigsten von den 17 Artikeln dieses Dekrets bestimmen wie folgt:

- § 1 bestimmt, dass keine Beerdigung innerhalb der Stadt oder eines Dorses stattsinden darf.
- § 2. Man foll für den Friedhof einen hochgelegenen Ort wählen, der den Winden ausgesetzt ist, ihn bepflanzen, ohne den Lustumlauf zu hemmen, und ihn mit einer 2 m hohen Mauer umgeben.
- § 3. Kein Grab foll mehr als eine Leiche aufnehmen (Verbot der früher üblichen Fosses communes),  $1^{1}/2$  bis  $2^{m}$  tief,  $0.80^{m}$  breit sein und mit gut gestampster Erde gefüllt werden.
- § 4. Die Gräber follen an den Seiten 3 bis 4 m, am Kopf- und Fussende 0,50 m voneinander entsernt bleiben. Die Rotationszeit wird auf 5 Jahre bestimmt, und der gewählte Platz muß daher 5 mal so groß sein als die präsumierte Sterblichkeit in einem Jahre erfordern wurde.

Auf das französische Dekret von 1804 stützte sich bis vor kurzem (durch Verfügung von 1850) in Deutschland das Friedhofsreglement in Mainz, in dem nur gewisse unbedeutende Abänderungen vorgenommen worden sind.

150. England. In England liegt die Führung des Totenregisters und des Protokolls über sämtliche Anordnungen betreffs der Anlage, Erweiterung und sonstiger Haltung der Friedhöse in den Händen der Kirchspiel-Begräbniskommissionen.

Die wichtigsten von den letzteren getrossenen Massregeln und Anordnungen lauten wie solgt:

Ummauerte Gräber sind zulässig; Bedingung ist, dass es sich um Familienbegräbnisse handle. Die Berechnung des Flächenraumes sür gewöhnliche (Reihen-) Gräber geht von der Veranschlagung aus, dass auf je 1000 Einwohner 0,405 ha (= 1 Acre) genügen solle. Die Ansprüche an Baulichkeiten und Anlagen zwingen fast überall dazu, das Doppelte dieser Berechnung in Aussicht zu nehmen. Für Familiengrüste empsehlen sich zementierte Krypten aus Backstein. Metallsärge sind zu vermeiden. Für Erwachsene soll ein Grab eine Länge von 2,29 m (= 9 Fuss) bei 1,02 m (= 4 Fuss) Breite, für Kinder von 1,02 m (= 4 Fuss) bei 1,02 m (= 4 Fuss) Breite haben. Kein Grab dars mehr als eine Leiche ausnehmen. Vor Ablauf von 14 Jahren bei Erwachsenen und 8 Jahren bei Kindern soll kein Grab geöffnet werden. — Die höheren Instanzen für die Ausübung der gesetzlichen Bestimmungen sind die Church Wordens und die Vestreys (Kirchenvorstände). Aber auch die Krone übt entscheidende Rechte aus: durch Order of Council können Begräbnisplätze geschlossen, auch der Schluss eines Kirchhoses verschoben werden. Im Umkreis zweier Meilen von einer Stadt kann nur mit Bewilligung des Staatssekretärs eine neue Friedhosanlage entstehen.

So ist die Ueberwachung des Begräbnisplatzwesens überaus umständlich und gerade auf diesem Gebiete die Selbstverwaltung der Gemeinden, obwohl sie die Kosten zu tragen und die Burial Boards zu wählen haben, sehr beschränkt.

Die City of London hat besondere Bestimmungen für St. Paul und St. Peter.

# 6. Kapitel.

# Einiges über den Betrieb der Friedhofanlagen und Statistisches.

151. Friedhofgelände. Die in Kap. I bis 3 geschilderten Bedingungen für die regelrechte Anlage und Benutzung der Begräbnisplätze können samt den in Art. 147 (S. 192) angeführten mustergültigen gesetzlichen Bestimmungen Preußens einen nachhaltigen Beweis dasur erbringen, wie viele wichtige und schwer zu erfüllende Momente in der Friedhoffrage mitwirken und wie schwer es ist, ein den geschilderten hygienischen Grundzügen und Erfordernissen entsprechendes Friedhofgelände, unter Berücksichtigung der ökonomisch-wirtschaftlichen Frage, zu sinden.

Die Folgen einer unrichtigen Wahl des Friedhofgeländes und eines mangelhaften Betriebes können sich bezüglich der Verunreinigung der Bodenluft und des Grundwassers unter Umständen viel gefährlicher gestalten, als es von vielen Hy-

gienikern für möglich gehalten wird, wie dies auch vielfach in der Praxis nachgewiesen wurde.

Die Verunreinigung der Grundlust, die von einer ungünstigen Bodenbeschaffenheit oder einem unrichtigen Betriebe, wie z. B. der Einführung einer zu großen Menge von Leichenmaterial in das einzelne Grab, herrühren kann, könnte im Sommer das Verpesten der atmosphärischen Lust auf dem Friedhose und seinen Umgebungen zur Folge haben, wobei auch der Wind, wie schon geschildert, eine wichtige Rolle mitspielt. Im Winter dagegen, wenn die Erdobersläche gestroren ist und die kleinsten Lücken im Erdboden verschlossen sind, daher auch die Grundlust keinen Austritt aus die Erdobersläche sindet, verbreiten sich die Fäulnisgase seitlich und gelangen in die Kellergeschosse der naheliegenden Wohnhäuser, wodurch ihre Bewohner belästigt werden können.

Direkt gefährlich aber sind für die Einwohner der Umgebungen der Friedhöse Insekten, Ratten, Maulwürse, Regenwürmer u. s. w., welche die mit der Leiche in das Grab gelangenden Erreger von Insektionskrankheiten aus den Grüsten und Erdgräbern im lockeren Erdboden verschleppen können.

Noch wichtiger und gefährlicher sind die Nachteile, die durch das Grundwasser, bezw. Brunnenwasser der öffentlichen Gesundheit zugefügt werden. Aus der durch hohen Grundwasserstand verursachten Absorption der über dem Grundwasserspiegel sich befindenden Schichten der verunreinigten Grundluft und dem dadurch bedingten üblen Geruche und schlechten Geschmacke des Brunnenwassers, infolge der Zunahme an Kohlensaure und Nitraten, droht dem letzteren die noch viel wichtigere Gefahr der Verseuchung mit insektiösen Bakterien durch das die Leichen auswaschende und dem Grundwasser zusließende Regenwasser. Das gleiche gilt auch von den Leichengiften (Ptomaïne), die aus dem Grundwasser in das zum öffentlichen Gebrauche dienende Brunnenwaffer gelangen können. Verschiedene Unterfuchungen über die Dauer der infizierenden Wirksamkeit der pathogenen Bakterien haben (nach Esmarch) für die Bazillen der Cholera 14, des Typhus 15 Tage und der Tuberkulose 3 Monate ergeben. Somit wird der Boden rings um die Grabstelle durch eine infektiöse Leiche bis zum Absterben der Bazillen, die sich auch bei sehr niedriger Temperatur lebensfähig erhalten, infiziert und für die öffentliche Gesundheit höchst gefährlich.

Die Ansichten über die Gesährlichkeit der natürlichen Bestattungsarten sind sehr verschieden. Bezüglich der Boden- und der atmosphärischen Lust auf den Friedhösen wies v. Pettenkofer in einer 20 Fus hohen Lustschicht über den Friedhosgräbern nur ½ Milliontel unschädlicher Leichengase mit schwachem Fäulnisgeruch nach. Hossmann (auf der Versammlung des Deutschen Vereins sür öffentliche Gesundheitspslege in Wien 1881) meint, dass nur die Erinnerungen an die schlechten Ersahrungen, welche man mit dem früheren Betrieb machte, wo meist das Beerdigungsrecht einzelnen Personen zustand und der Betrieb selbst vieles zu wünschen übrig ließ, schuld daran sei, dass man zu der in ihren Folgen ungesährlichen (?) natürlichen Bestattungsart, wozu die Erdbestattung und die Bestattung in Steingräbern gehören, kein Vertrauen gewinnen könne.

Wernher 103) bringt als Beweis für die Reinheit und Unschädlichkeit des friedhöflichen Brunnenwassers folgende Tabelle über die Analyse des Wassers aus dem Brunnen eines bei Sprottau liegenden Dorses:

152. Grundwaffer.

<sup>105)</sup> Siehe dessen: Die Bestattung der Todten etc. Giessen 1881.

|                                | Organische Stoffe | Salpeterfäure | Abdampfrückstände |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Auf dem Kirchhof               | 2,666             | 0,108         | 8,60              |
| Dicht am Kirchhof              | 21,333            | 11,88         | 40,0              |
| In einer Entfernung von 100 m. | 17,500            | 23,76         | 73,0              |

Womit will aber der Vertreter dieser Meinung, wenn sich auch zufällig reines Wasser auf dem Friedhof selbst ergab, die bedeutende Zunahme an organischen Substanzen im Brunnenwasser dicht beim Friedhof motivieren?

Pettenkofer stellte (1865) gleichfalls den Grundsatz der Unschädlichkeit des Brunnenwassers auf den Friedhösen auf, was er damit begründet, dass durch die schnelle Strömung des Grundwassers seine stete Erneuerung bedingt wird. Zur Unterstützung dieser seiner Ansicht führt Pettenkofer auch an, dass nach damals vorgenommenen Untersuchungen nirgends eine Erkrankungszone um die Friedhöse nachgewiesen werden könnte. — Fleck kommt in seinen vielsachen Untersuchungen des Brunnenwassers in Dresden (1874) mit wenigen Ausnahmen zu demselben Ergebnis. In den Untersuchungen der Gräberlust hat er nur Spuren von Ammoniak und vollständiges Fehlen von Schweselwasserstoff nachgewiesen. — Im Brunnenwasser auf den Friedhösen hat Fleck nur in einzelnen Fällen bis 12 ms für 1 organischer Substanzen gefunden. — Doch haben die Untersuchungen von Reichhardt das Vorhandensein großer Mengen von Salpetersäure im Brunnenwasser ergeben.

Spätere Untersuchungen und Forschungen, die mit größerer Genauigkeit vorgenommen wurden, stehen noch weniger im Einklange mit denjenigen von Pettenkoser und Fleck. Das Wasser eines vom Friedhose ca. 20m entsernten Brunnens in Horst, der seit 700 Jahren im Gebrauche war, war gelb und trübe und enthielt, wie die Untersuchung (1882) zeigte, organische Stosse und Chlorverbindungen. Auch der früher trockene Dünensandboden dieses Friedhoses hat sich durch Sättigung mit Fäulnisprodukten in schweren Humus verwandelt.

Die Unterfuchung des Stadtphysikats in Wien (1874) hat die Imprägnierung des Bodens mit Leichenstüssigkeiten ergeben, welche von den Friedhösen auf den Anhöhen in der Nähe von Wien herrühren. Auch oberirdisch wurden die mit dem Winde gerade in die Stadt getragenen Ausdünstungen in den Umgebungen der Friedhöse bemerkbar. Das Brunnenwasser, das den Friedhosangestellten zur Verfügung gestellt wurde (1878), war gelblich trübe mit Schweselwasserstoffgeruch und reich an salpetrigen (!) Salzen. Insolgedessen wurden ihrer Nachteile wegen viele alte, mit Fäulnisprodukten überfüllte Friedhöse Wiens geschlossen.

Bezüglich des Zusammenhanges zwischen der Erkrankungszone im Bereiche der Friedhöse und der Nachteile der letzteren (den Hoffmann in Abrede stellt) können die Verhältnisse in Petersburg als bester Beweis für sein Bestehen dienen. Die Sterblichkeit der Bezirke in der Umgebung der früher im Gebrauche stehenden Begräbnisplätze betrug 75 bis 85 Vomtausend. Vergleicht man damit die Sterblichkeit in den weiter entsernten Arbeiterbezirken, so sindet man die Zisser von nur 25 Vomtausend. Es sei hier zugegeben, dass die Hygiene auf den Friedhösen in den äußerst seuchten und sumpsigen Umgebungen von Petersburg mit schweren Grundbedingungen zu kämpsen hat.

153. Wasserversorgung. Die seitens der Friedhöse dem Grundwasser drohende Gesahr kann nur dadurch beseitigt werden, dass die Anlagen von Brunnen, deren Entnahmestelle das Grundwasser bildet, bloss dann gestattet werden, wenn das letztere in keinerlei Berührung mit den Leichenzersetzungsprodukten kommt. Deswegen soll auch der Amplitude der Grundwasserschwankungen, der Mächtigkeit des Grundwasserzuges und der Hauptrichtung seines Lauses bei der Anlage der Friedhöse besondere Bedeutung beigemessen werden.

Am besten eignet sich hierzu die Anlage der Tiesbrunnen mit undurchlässigen Wandungen. Kesselbrunnen hingegen sind der Möglichkeit des seitlichen

Einsickerns der schädlichen Leichenstüssigkeit halber auszuschließen. Somit kann die Verunreinigung des Brunnenwassers, die oft bei erhöhtem Grundwasserstande eintritt, der zumeist im Frühjahre infolge des erhöhten Wasserspiegels in Flüssen und Seen zu befürchten ist, vermieden werden. Der Grundwasserstrom, der die Entnahmestelle für das Brunnenwasser bildet, soll jedenfalls durch eine Filtrationsschicht von der schon besprochenen Dichte und Stärke von der Zersetzungszone getrennt werden. Im Falle ungünstiger Grundwasserverhältnisse soll rings um die Brunnensohle ein künstliches Filtermaterial angebracht werden.

Auf den neuzeitlichen Friedhöfen werden Brunnen nur zur Kontrolle des Grundwasserstandes ausgeschachtet.

So besitzt der Zentralsriedhof in Hamburg-Ohlsdorf 10 solcher Beobachtungsschachte, die aber nicht zu Wasserversorgungszwecken verwendet werden. Für die Grundwasserbewegung wird die absließende Wassermenge in einzelnen Abslüssen täglich gemessen. Die Wasserversorgung auf dem Friedhose selbst erfolgt durch eine eigene Wasserleitung mit Hochbehälter.

Auch in Berlin besteht auf einem der Friedhöse (angelegt 1880) eine eigene Wasserleitung. Das Wasser wird mittels dreier Pulsometer aus einem Abessinierbrunnen entnommen.

Solche Druckleitungen in Verbindung mit gesonderten Brunnen und Hochbehältern sind daher auf den Friedhösen in hohem Grad zu empsehlen, wobei eine wichtige Gesahr vermieden werden kann, die aus der natürlichen Bestattungsart erwächst.

Der Betrieb solcher Anlagen aber, bei denen die Kontrolle stets oder wenigstens im Verlaufe des ersten Jahres nach der Eröffnung des Friedhoses vernachlässigt oder wo den bekanntgewordenen Misständen kein Ende gemacht wird, ist verwerslich und kann in seinen Folgen höchst verderblich werden.

Als Beispiel sei hier die Anlage des Friedhoses in Dalldorf bei Berlin erwähnt. Dort wurden die Bohrversuche erst später angestellt und dabei der Grundwasserstand in einer Tiese von 1,30 m unter der Erdoberstäche sestgestellt, so das die Leichen anstatt vom absorbierenden Boden einen Teil des Jahres von Wasser umgeben waren.

Auch in Verona haben wir konstatiert, dass bei Wiederbenutzung eines Erdgrabes die noch gut erhaltenen Teile eines vollständig seuchten Sarges (der Friedhofboden ist dort tonhaltig) mit Knochenresten von gelblichschwarzer Farbe vorgefunden wurden.

In Warschau auf dem Powazkowski-Friedhose steht das Wasser im Frühjahre im südlichen Teile des Friedhoses 1<sup>m</sup> (!) unter der Erdobersläche, so dass die Leichen bei einer Tiese der Gräbersohle bis zu 2,30<sup>m</sup> (!) sich vollständig im Wasser besinden. Ausserdem ist auch die Anlage des Friedhoses im Westen der Stadt bei dem zumeist herrschenden Westwinde verwerslich.

Auf dem neuen, im Norden der Stadt gelegenen Warschauer Friedhof in Brudno musste wegen des außerordentlich lockeren Sandbodens der letztere durch Anpflanzungen und Düngung gesestigt werden, da die Leichen bald nach der Bestattung oft von der Bessetzungsstelle verschoben und in die Tiese gepresst wurden.

Außer den schon erwähnten Misständen ist ein nicht minderer Nachteil für die öffentliche Gesundheit darin gelegen, dass Leichen, insbesondere insektiöse, exhumiert werden und außer Gebrauch gesetzte Friedhöse zu anderen Zwecken benutzt werden.

254. Exhumierer von Leichen etc.

Obwohl der Gesundheitsrat des Departements Gironde (1875) die Vornahme von Exhumationen nur im Winter empsiehlt, so kann sich oft der Fall ereignen, dass zu gerichtlichen und anderen Zwecken Ausgrabungen auch im Sommer vorgenommen werden müssen, und solche einzelne Fälle können, wenn es sich um

infektiöse Leichen handelt, Anlass zum Ausbruche von Epidemien geben, umsomehr als die Exhumationen in den ersten Stadien des Zersetzungsprozesses vorgenommen zu werden pflegen.

In Japan gab im Jahre 1879 das Oeffnen der alten Choleragräber den Anlass zum Ausbruche einer neuerlichen Choleraepidemie.

In Persien wurden Personen, welche an Ausgrabungen auf Friedhöfen teilnahmen, wo vor 10 Jahren Pestleichen begraben worden waren, insolge blosser Berührung der Knochen von der

Die Ausgrabungen follen daher nur unter Beobachtung der größten Vorfichtsmassregeln und nach vorausgegangener Desinfektion der alten Gräber geschehen.

Das Oeffnen und das Betreten der Grüfte ist, wie längst nachgewiesen worden ift, gleichfalls mit Gefahren verbunden. Der Verfuch, die Grüfte dadurch zu reinigen, dass man brennende Körper in sie hineinwirft, kann nicht als ernst betrachtet werden, da sich die Gruft nach 24 Stunden von neuem mit Fäulnisgasen füllt.

Auch die Umgrabungen der Erdgräber bei ihrer Wiederbenutzung bieten größere Gefahren, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. In diesem Falle wird die Erde, welche mit der Leiche während eines Turnus in Berührung stand, bei einem folgenden Turnus, infolge der Umgrabungen mit allen ihren organischen Substanzen und infektiösen Stoffen an die Oberfläche geführt, und so kann der Boden nicht nur in der Zersetzungszone, sondern auch durch und durch bis an die Oberfläche infiziert werden.

Hiernach wird man wohl trotz aller Vorsichtsmassregeln nie mit ruhigem Gewissen sich sagen können, dass allen Anforderungen der Friedhofshygiene entsprochen sei. Es lässt sich nicht leugnen, dass ein Friedhofboden mit entsprechender Beschaffenheit und günstigen Grundwasserverhältnissen die nichtinsektiösen Leichen, ohne nachteiligen Einflus auf die Lebenden auszuüben, beherbergen könne. Dennoch wäre die Aufgabe des Erdbodens, welche in diesem Falle in der Paralysierung der giftigen Wirkungen der festen und flüchtigen Kadaveralkaloide bestehen würde, auch allzu groß und nach einigen Rotationen wegen der möglicherweise eingetretenen Uebersattigung des Erdbodens nicht lösbar. Andererseits aber wird dem Erdboden nicht nur die Beherbergung von nichtinsektiösen, fondern auch von folchen Leichen aufgezwungen, die mit ansteckenden Bazillen behaftet find. Die Folgen eines folchen unvernünftigen Betriebes find in den immer und immer wieder auftauchenden epidemischen Krankheiten begründet.

Verbrennen

Zur Verminderung der gefährlichen Nachteile der natürlichen Bestattungsarten find viele Verfahren vorgeschlagen worden, die teils in der Erhaltung der Gräbersblutt. irdischen Hülle des menschlichen Leichnams, teils in Schutzvorrichtungen bestehen, welche das Entweichen der schädlichen Fäulnisgase aus dem Grabe verhindern oder diese auch gänzlich vernichten sollen.

> In letzterer Beziehung gilt das Verfahren der Verbrennung der Gräberabluft als das vollkommenste und richtigste. Der Hauptzweck desselben besteht darin, einen Mittelweg zwischen den natürlichen und künstlichen Bestattungsarten, wie Verbrennung durch chemische Substanzen und Feuerbestattung, zu finden.

> Den ersten Versuch der Gräberabluftverbrennung schlug Panizza 1877 vor. Die Leichen follten in einer Art von mit Einzelzellen versehenen Nekropolen beigesetzt werden, und die von der Zersetzung dieser Leichen herstammenden Gase sollten zuerst die persorierten Särge und die um diese angebrachten Kohlen- und Grandschichten passieren, wodurch sie in ihrer Schädlichkeit

teilweise paralysiert werden. Durch in jede Zelle mündende Ablustkanäle sollte die Ablust in einen 10 m hohen Hauptkanal gesührt werden, in dessen Mittelpunkt sich ein Verbrennungsherd befinden sollte. Hierbei wurde auch die Unmöglichkeit der Begrabung von Scheintoten, dank der Persorierung der Särge, von Panizza hervorgehoben. Die diesem Versahren zugeschriebenen großen Vorteile könnten aber bloß unter der Voraussetzung größtmöglicher Undurchlässigkeit des bei der Errichtung solcher Nekropolen zu verwendenden Baumaterials erzielt werden. Nur in diesem Falle und bei vollkommen hermetischem Verschlusse der Einzelzellen würde die Gesahr des seitlichen Entweichens der unverbrannten Fäulnisgase vollkommen vermieden, umsomehr als der Seitendruck dieser Gase durch den freien Abzug, welcher ihnen insolge der Kanalöffnungen nach oben geschaffen wird, aus ein Mindestmass herabgemindert erscheint. Wir betrachten deshalb dieses Versahren als eine bedeutende und sinnvolle Sicherheitsvorrichtung für ober- und unterirdische Steingräberbauten (Nekropolen).

Ein ähnliches Verfahren schlug Schaeck-Jaquet 1881 vor, wobei die Totenstätten aus Monolithbauten aus Beton oder Portlandzement bestehen sollten. Die Wände der Einzelbauten sollten an beiden Seiten mit 3 bis 5 Zellenreihen versehen werden, zwischen denen ein Hohlraum (Sammelkanal) in der Wand angelegt würde, in welchen die Zersetzungsgase von den Zellen durch die Ablustöffnungen freien Abzug sinden und von da in den Schornsteinkanal ihren Weg zur vollständigen Verbrennung fortsetzen sollten.

Um die teilweise Vernichtung der faulen Grabesausdünstungen oder auch nur ihr Entweichen aus den Begrenzungen des Grabes zu verhindern, entstanden vielfache Versahren, die mehr oder weniger diesem Zwecke entsprechen. Die teilweise Vernichtung der Fäulnisgase bildete die Ausgabe der von Pettenkofer, Stenhouse u. a. vorgeschlagenen Behandlung der Leichen mit geschichteter Holzkohle.

156. Vernichtung der Grabausdünstungen.

Folgende Vorgänge werden empfohlen. In einer Holzkiste wird eine 26 mm starke Kohlenschicht ausgeschüttet, hierüber ein Leintuch ausgebreitet, dieses wieder mit einer 55 bis 75 mm starken Kohlenschicht bedeckt, hierauf der Leichnam eingebettet und letzterer von oben wieder mit einer Kohlenschicht von der gleichen Stärke bedeckt. Der Leichnam wird sodann mit dem Leintuch umwickelt; die Holzkiste wird mit einem persorierten Deckel geschlossen und in einem ebensalls persorierten Metallsarge beigesetzt. Die Konservierung der Leiche dauert bei diesem Vorgang längere Zeit, und selbst bei geöfsnetem Deckel wurde kein übler Geruch verspürt.

Hornemann hält es für notwendig, die Erdgrube, in welcher ein folcher mit präfervativen Mitteln versehener Sarg versenkt werden sollte, mit 6 Fuss zu bestimmen und den Sarg auf eine künstliche Schicht, aus einer Mischung von Sand und Ton (?) bestehend, zu stellen und ihn noch mit einer aus demselben Material bestehenden Schicht zu bedecken.

Um eine möglichst vollkommene Isolierung der Leichen von dem sie umgebenden Erdreiche oder Steinboden zu erreichen und hierdurch das Entweichen der Gase aus den Gräbern zu verhindern, sind schon am Ansange des XIX. Jahrhunderts (1829) Versuche mit Särgen aus Portlandzement zu verzeichnen, wobei auch die Leichen mit Portlandzement bedeckt werden sollten.

Ifolierung der Leichen.

Trübenbach empfahl 1874 die Einfargung von Leichen in Steinfärgen aus sich erhärtenden mineralischen Substanzen mit hermetischem Verschluss.

Gratry schlug 1876 Nekropolen aus Beton mit Särgen aus demselben Material vor, um das Explodieren der Särge, welches bei Bleisärgen öfter beobachtet wurde, zu verhindern. Auch sind hier die viel empsohlenen Särge aus einer Gipsmischung und Zement zu erwähnen.

Crulz gibt ein Verfahren von Leicheninkrustation in künstlicher Steinmasse (hydraulischem Beton oder Zement) an, wodurch er vollständige Impermeabilität und Verhinderung des Entweichens der Gase zu erreichen hofft. Die Leichen sollten zuerst in ein Leintuch eingewickelt und in eine Mischung von Kalk und Ton gebettet werden; hierauf sollten sie mit vollständig trockenem hydraulischem Zement, sodann mit Gudron und Kalk (woraus eine dem Bitumen ähnliche Masse entstehen würde) bestreut werden; diese Masse würde durch die Zugabe einer entsprechenden Menge Wasser in eine künstliche Steinmasse verwandelt.

Vafflard will die Leichen in eine 40 bis 50 cm starke Konservierungsmischung von Sägespänen und Phenossäure einbetten.

Silvestri ist eine Leichenkonservierungsmethode patentiert (1847), die in einer 4 bis 6 Monate dauernden Tränkung der Leiche in einer Lösung von Sublimat, Salmiak und Chlorzink mit Zugabe von künstlichem Steinpulver, Kreide und Chlorblei besteht, wonach die Leiche abgewaschen und mit arabischem Gummi bestrichen werden sollte.

Falkony schlug eine Mischung von schweselsaurem Zink und Sägespänen vor, Mayet und Adrian eine solche aus Sägespänen mit Holzäther.

Endlich ist noch das bekannte Vichot & Malapert-Konservierungsversahren zu erwähnen. Dieses besteht darin, dass der Sarg mit einem Leichenmantel ausgefüttert wird, welcher aus wechselnden Schichten von Kattun, karbonisiertem Papier und Charpie angesertigt ist, und dass nach der Beisetzung des Leichnams das Innere des Sarges mit einer Pulvermischung aus Gips, Holzkohle und Sägemehl bestreut wird.

158. Erhaltung der Leichen. Die Verfahren, welche die Erhaltung der irdischen Hülle des menschlichen Leichnams anstreben, bestehen hauptsächlich im künstlichen Austrocknen (Mumifizieren) der Leichen oder in ihrer Einbalsamierung.

Bezüglich der ersteren Methoden sind unter vielen Vorschlägen zwei bemerkenswert.

Albin schlug vor, die Leichen während 2 bis 3 Stunden einem warmen Luststrom von 65 bis 75 Grad C. auszusetzen. Hierdurch soll sich die Leiche, nachdem sie einen gewissen Teil ihres Gewichtes verloren hat, gut konservieren.

Auch wurde vorgeschlagen, besondere Gebäude mit Zementkasten zu errichten, durch welche ein kalter Strom künstlich getrockneter Lust durchgeführt würde und die in diesem Kasten beigesetzten Leichen in einen mumienartigen Zustand versetzt würden.

Auf die verschiedenen Einbalsamierungsverfahren wird hier nicht näher eingegangen, da sie mit unserem Behandlungsstoff nichts Gemeinsames haben.

159. Schlufsergebnis. Von allen geschilderten Methoden ist die Anwendung einer schützenden Hülle (wobei allerdings auch nur eine teilweise Neutralisierung der Fäulnisgase erreicht würde) und die sich anschließende Verbrennung der durch diese Hülle gewissermaßen gereinigten Ablust am meisten zu empsehlen.

Nur bei der richtigen Anwendung dieser Massregeln während des Betriebes können die natürlichen Bestattungsarten geduldet werden und keine weiteren Bedenken nach sich ziehen. Allerdings tragen sie dem so wichtigen sozialökonomischen Standpunkte auf keinen Fall Rechnung, da sie, wenn man auch die Raumverschwendung außer acht läst, eines besonderen Resorptionsmittels und Verbrennungsversahrens (der Ablust) bedürsen. Außerdem mußte die Verbrennung stets überwacht werden.

Die Schutzvorrichtungen, deren Hauptziel die Verhinderung des Entweichens der Fäulnisgase ist, was nur durch vollkommene Impermeabilität des Sargmaterials erreicht werden kann, sind aber zu vermeiden, da sonst in jedem sür Lust und Feuchtigkeit abgeschlossenen Sarge vollständige Fäulniserscheinungen eintreten würden.

Auch die Bestrebungen, die durch die Erdbestattung hervorgerusenen Uebel zu paralysieren, wie Düngung des Bodens und Ausfüllen der Gräber mit resorbierenden und chemisch reinigenden Substanzen, sind oft versehlt, da das Resorptionsmaterial auch der Uebersättigung unterliegt und oft erneuert werden müßte.

Jedenfalls sind die vorteilhaftesten der erwähnten Hilfsmittel auf den Friedhöfen, auf denen die Erdbestattung sich trotz ihrer nachgewiesenen Nachteile eingebürgert hat, auf das wärmste zu empsehlen, da diese wenigstens in gewissem Masse dadurch vermindert werden. Der Boden der Friedhöse wird aber, wenn man an die Unmöglichkeit einer vollständig günstigen Wahl des Geländes und an den aus wirtschaftlichen Gründen entstandenen ungünstigen Betrieb denkt, eine Gesahr für

die öffentliche Gesundheit bilden. Dass man sich der Gesahr, welche von den Begräbnisplätzen nicht nur während ihres aktiven Betriebes, sondern auch nach ihrer Schließung herstammt, in den letzten Jahrzehnten bewust geworden ist, beweisen verschiedene Vorschriften bezüglich der Frist, welche nach dem Schließen der Friedhöse verstreichen muss, bevor sie zur Bebauung verwendet werden dürsen. In Oesterreich beträgt diese Frist 10 Jahre, in Baden 20 bis 30 Jahre und in Preußen 40 Jahre.

Es mus, nachdem man den Zersetzungsvorgang genau kennen gelernt hat, anerkannt werden, dass man dem Erdboden zu große Aufgaben stellt, wenn man von ihm eine hyperproduktive Resorptionstätigkeit, die er nicht zu leisten im stande ist, verlangt.

Zwei Faktoren sind es, welche diese Resorptionstätigkeit stören und den günstigen Verlauf des Zersetzungsvorganges hemmen. Erstens ist es die Unmöglichkeit der absolut richtigen Wahl eines Friedhosgeländes, dessen Beschaffenheit auch in der Praxis allen idealen Ansorderungen entsprechen würde, bei denen keine Nachteile für die öffentliche Gesundheit zu besurchten wären; denn hierbei sprechen immer rein administrative und wirtschaftliche Verhältnisse mit. Zweitens ist der noch immer unrichtige Betrieb, der darin besteht, dass man ohne genaue Prüfung des Verlauses des ersten Begräbnisturnus ihn auch noch weiter beibehält, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Gehalt des Bodens an organischen Substanzen, von welchem die Reinheit der Grundlust und des Grundwassers abhängig ist, sich nicht vielleicht bedeutend vergrößert hat. Man muß auch daraus gesasst sein, dass dasjenige, was von den schädlichen Grabemanationen aus der Grundlust nicht in die atmosphärische Lust gelangt, durch ihre Auslösung in dem niedersückernden Regenwasser dem Grundwasser zugesührt wird, besonders angesichts der durch die sixen Kadaveralkaloide verursachten Gesahr.

Somit ist ein nur kleiner Hundertsatz von schädlichen Gasen in der Grundlust lange noch kein Beweis sur einen günstigen Verlauf des Zersetzungsvorganges und sur die vollkommene Ungefährlichkeit der Begräbnisplätze. Deswegen sollen sowohl die Grundlust als auch das Grundwasser, als die Träger je einer Hälste jener Nachteile, auf das gründlichste untersucht werden. Dabei genügen aber die bisher üblichen chemischen Untersuchungen des Bodens (auf Qualität und Quantität der günstigen Mineralsalze und des Gehaltes an ungünstigen Humussubstanzen, nebst seinen geologischen Eigenschaften, wie Porosität, Durchlässigkeit, Filtrationskrast und Lustgehalt) und des Grundwassers nicht. Die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit der Grundlust und des Grundwassers kann nur durch genaue bakterioskopische Untersuchungen geprüft werden.

## B. Anlagen für Feuerbestattung.

## 7. Kapitel.

# Entwickelung der neuzeitlichen Feuerbestattung.

r6o.
Förderung
des
Feuerbestattungsgedankens.

Im vorhergehenden wurden die Leichenbestattungen in Erd- und Steingräbern und ihre bei den obwaltenden Verhältnissen unausbleiblichen Nachteile für die öffentliche Gesundheit im wesentlichen geschildert. Diese Uebelstände sind auch zum größten Teile — wenigstens vom hygienischen Standpunkte — als unmittelbare Ursachen und zugleich Förderer des sich zu Gunsten des Feuerbestattungsgedankens allmählich vollziehenden Umschwunges auf dem Gebiete des neuzeitlichen Leichenbestattungswesens zu betrachten. Allerdings waren es in dieser Beziehung nicht nur rein gesundheitliche Gründe, welche die alte Feuerbestattungssitte wieder in das Leben gerufen haben. Es sprachen auch Gründe wirtschaftlicher Natur mit, die gleich den hygienischen in keinem Falle zu unterschätzen waren. Die Schwierigkeit in der Wahl eines den in Kap. I geschilderten Bedingungen entsprechenden Friedhofgeländes, die stets vorhandene Gefahr seitens der vom Friedhofboden beherbergten insektiöfen Bazillen; ferner der insolge von Rücksichten wirtschaftlicher Natur meistens nur sehr schwer erreichbare regelrechte hygienische Betrieb, und endlich die in der letzten Zeit ungemein gestiegenen Bodenpreise auch außerhalb, immerhin aber in der Nähe der Großsftädte — all dies bewog nicht allein die Vertreter der Hygiene und die rein ideal gesinnten Aesthetiker, sondern auch die städtischen Behörden und die den obersten Regierungskreisen nahestehenden Perfönlichkeiten, für die Förderung des Feuerbestattungsgedankens mit Wort und Tat einzutreten.

Die epochemachenden Fortschritte auf dem Gebiete der modernen Technik, insbesondere der Feuerungstechnik, erleichterten auch im wesentlichen die Wiedereinführung der antiken Feuerbestattung. Letztere wurde dabei, wenigstens was den Verbrennungsvorgang selbst anbelangt, auf die höchste Stuse der Vervollkommnung gebracht, dem so wichtigen wirtschaftlichen und auch nicht minder wichtigen ethischen und ästhetischen Standpunkte vollauf Rechnung tragend.

Die natürlichen Bestattungsarten haben somit seit der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, in der die neue Bewegung für die Wiedereinführung der Feuerbestattung entstand, ihre hervorragende und sast ausschließliche Stellung unter den Bestattungsarten eingebüst.

Bevor man zur vollkommensten Art der künstlichen Bestattung, nämlich der neuzeitlichen Feuerbestattung gelangte, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, welche die Zerstörung des menschlichen Leichnams mittels geeigneter chemischer Substanzen zum Gegenstande hatten. In dieser Beziehung sind zwei Arten von Zerstörung zu unterscheiden: die langsame und die schnelle, und zwar die letztere durch Chemikalien, welche eine starke Zerstörungskraft besitzen.

161. Chemische Zerstörung der Leichen.

Von den künstlichen Verbrennungsarten mittels langsam wirkender chemischer Substanzen ist die Behandlung der Leichen mit gebranntem Kalk, der in das Grab gelegt wird, am bekanntesten.

Die Erde, welche das Grab umgibt, wird außerdem mit antiseptischen Mitteln, wie Eisenvitriollösung oder Karbolsäure, getränkt. Der Kalk verwandelt sich, nachdem er die Fäulnisprodukte eingesaugt hat, unter starker Erwärmung in Kalkhydrat, welches alsdann wie eine alkalische Substanz wirkt; die Kadavermasse wird hierdurch poröser und fähiger, größere Mengen von Sauerstoff auszunehmen. Dadurch wird auch Ammoniak aus den stickstoffhaltigen Bestandteilen schneller entwickelt und die Weiterbildung der hauptsächlichen Fäulniserreger, der stickstofshaltigen Mikroorganismen, verhindert. Das Kalkhydrat verbindet sich mit der daraus erzeugten Kohlensäure zu kohlensaurem Kalk.

Unter den Chemikalien mit starker Zerstörungskraft wurde von Schlimpert die Behandlung der Leichen mit Ammoniaknitrat vorgeschlagen; dieses sollte in einen bis 375 Grad C. erhitzten Tiegel, in welchem die Leiche eingeschlossen wurde, geschüttet werden.

Den bekanntesten Vorschlag auf diesem Gebiet machte Gorini. Er verstüssigt in einem Tiegel aus Tonerde bei einer sehr hohen Temperatur eine besondere Art von Lava (Liquide plutonique), deren Zusammensetzung das Geheimnis Gorini's bildet und wahrscheinlich ein alkalisches Silikat ist. Der Leichnam wurde in diese geschmolzene Substanz eingetaucht und nach etwa 20 Minuten vollständig verzehrt. Dabei entwickelten sich als Verbrennungsprodukte Stickstoff, Kohlensaure, Wasserdamps, kohlensaurer Schwesel und phosphorsaures Kali. Da die Konsistenz der Asche und der erwähnten Verbrennungssubstanz verschieden war, so konnte die letztere durch eine Filtration mittels eines Metallsilters von der Asche getrennt und zu neuen Einäscherungen verwendet werden.

Auch wurde die Anwendung von schweselsaurem Aetznatron und Natronsalpeter zu demselben Zwecke vorgeschlagen,

Die großen Nachteile aller dieser stark wirkenden und den Leichnam vollständig zerstörenden Chemikalien bestehen aber darin, dass vor allem die Gesahr des Herausspritzens der geschmolzenen Masse vorhanden ist, dass serner die Leichenteile Verkrümmungen unterliegen und endlich der ganze Vorgang als surchtbar unästhetisch und unwirtschaftlich sich darstellt. Aus diesen Gründen konnte sich auch diese künstliche Art der Bestattung mittels stark wirkender Chemikalien nie Bahn brechen.

Vom ethischen Standpunkte ist eine solche Art der Verbrennung auf die gleiche Stuse mit der ebenfalls schon vorgeschlagenen Verwertung menschlicher Leichen zur Gewinnung verschiedener Produkte zu stellen.

Hieraus ergibt sich, dass die einzig vollkommen hygienische und ästhetische künstliche Bestattungsart die Feuerbestattung ist. Diese bildet solglich den allein rationellen Ausweg und sollte obligatorisch, und zwar wenigstens sür die insektiösen Leichen, eingesührt werden, um allen Bedenken, die seitens der Hygieniker und auch seitens der Laien gegen die Bestattung in Erd- und Steingräbern erhoben werden, ein Ende zu bereiten. Für solche Fälle wurde die obligatorische Feuerbestattung in Buenos Aires angeordnet, wo im Jahre 1890 bereits 9085 Leichen eingeäschert wurden. Auch in Russland besteht diese Massregel, und zwar ist sie sür Pestleichen verordnet.

Schlusfolgerung Die halben Massnahmen, wie Verbrennung der Kleider und anderer Gegenstände, welche mit dem Leichnam in Berührung standen, sind angesichts der darausfolgenden Beisetzung des Insektionsherdes — der Leiche selbst — im Erd- oder Steingrabe ganz hinfällig. Die sakultative Leichenverbrennung der nichtinsektiösen Leichen ist in allen Ländern ohne Ausnahme mehr als erwünscht. Sie hat sich bereits in vielen den Errungenschaften der Hygiene solgenden Staaten eingebürgert.

In manchen Ländern ist man infolge von nicht stichhaltigen, religiösen und juristischen Bedenken, welch letztere später besprochen werden sollen, auf dem veralteten Standpunkte der Unempfindlichkeit gegen die für die Menschheit so wertvollen und wichtigen Errungenschaften der Hygiene und gegen die Fortschritte auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspslege stehen geblieben. Die Staaten, in denen sich aber in dieser Hinsicht schon ein großer Umschwung vollzogen hat, begehen immerhin noch darin einen Fehler, dass sie den Kern des Uebels, die insektiösen Leichen, im Erdboden dulden und sie nicht einer obligatorischen Leichenverbrennung unterziehen. Den Gegnern der Feuerbestattung möge insbesondere der Umstand, dass die Anzahl der Leichenverbrennungsanstalten trotz aller Schwierigkeiten, die für ihre Errichtung bestehen, mit großer Raschheit anwächst, als Beweis dasur dienen, dass der Feuerbestattungsgedanke sich trotz aller Hindernisse allmählich Bahn bricht und die breiten Massen der Bevölkerung durchdringt.

Alle Einwendungen, die von den Gegnern der Feuerbestattung erhoben werden, und zwar hauptsächlich der von ihnen vertretene agrikulturchemische und juristische (der sog. kriminalistische) Standpunkt sind, wie dies im weiteren auseinandergesetzt werden wird, als nicht stichhaltig zu erachten. Im übrigen sprechen die über alles hervorragenden hygienischen und wirtschaftlichen Gründe, auf welche an dieser Stelle näher eingegangen werden soll, genügend dasür, dass man allen Bedenken, und vor allem den unbegründeten davon, keine besondere Beachtung zu schenken braucht.

## a) Hygienische Gesichtspunkte.

163. Verbrennungsvorgang.

Die Endprodukte bei der Verbrennung des menschlichen Leichnams sind ihrer Grundform nach denjenigen gleich, welche der Zersetzungsprozess mit reinem Verwesungscharakter ergibt. Wie beim letzteren Vorgang (siehe Art. 26, S. 28) die Zersetzung des Leichnams in der Bodenlust durch langsame Verbrennung auf kaltem Wege geschieht, so zersetzt sich auch der Leichnam in der erhitzten Lust des Verbrennungsofens, allerdings rascher und vollständiger. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Zersetzungsvorgängen auf kaltem und auf warmem Wege besteht darin, dass bei ersterem der Stickstoff chemische Verbindungen eingeht, indem er verschiedenen Oxydationsstusen bis zur höchsten salpetersauren Form und deren Salzen ausgesetzt wird, während bei der Verbrennung der organischen stickstoffhaltigen Bestandteile des menschlichen Leichnams (ebenso auch des Brennstoffes, wie Holz oder Kohle) freier Stickstoff sich entwickelt. Die anderen gasförmigen Produkte, wie Kohlensaure, Wasserdamps und schweselige Säure, werden von dem sich zersetzenden Leichnam in beiden Fällen gleichermassen erzeugt, mit dem kleinen Unterschiede, das sich der Hauptbestandteil der organischen Stoffe im menschlichen Körper, nämlich der Kohlenstoff (81,60 Vomhundert), beim Verwesungsvorgange in geringem Masse in Kohlenoxyd verwandelt und in diesem oxydativ mangelhasten

Zustande im Blute der Leiche zu finden ist 106), während bei der Leichenverbrennung der Kohlenstoff der organischen Substanzen vollständig zu Kohlensäure verbrennt. Das gleiche geschieht auch mit dem Kohlenstoff des Brennstoffes.

Bei der Feuerbestattung ist die unerwünschte Erzeugung von Kohlenoxyd ausgeschlossen, da die letztere nur bei eisernen Oesen, auf deren glühenden Wänden sich organischer Staub anhäusen würde, vorkommen könnte. Zur Vermeidung dieses gesährlichen Nachteiles werden auch die Verbrennungsösen im Inneren nur aus seuersesten Schamottesteinen hergestellt.

Ein unwesentlicher Unterschied besteht noch darin, dass sich beim Zersetzungsvorgang auf kaltem Wege das Wasser aus dem Leichnam dem Bodenwasser und dem durch die Oxydation des Wasserstoffes gebildeten Wasser beimischt. Dagegen entweicht es bei der Verbrennung in Form von Wasserdämpsen.

Das hauptfächlichste agrikulturchemische Bedenken (das sog. Ammoniakargument) wurde durch die neuen Erfolge der Wissenschaft (Helbinger, Willfahrt, Goppelsröder u. s. w.) widerlegt. Es wurde nämlich der Feuerbestattung vorgeworfen, sie entziehe dem Erdboden den gebundenen Stickstoff durch das Material an Steinkohle und Holz, welches als Brennstoff dem Erdboden entnommen wird. Der Mangel an gebundenem Stickstoff ware aber nur dann von Bedeutung, wenn er die Vermehrung des freien Stickstoffes in der atmosphärischen Lust zur Folge hätte. Dies ist aber, wie es sich erwiesen hat, nicht der Fall. Jene Menge an freiem Stickstoff, die aus der Verbrennung der stickstoffhaltigen Stoffe des Leichnams und des Brennstoffes neben dem Wasserstoff hervorgegangen ist, vermehrt durchaus nicht den relativen Stickstoffgehalt der atmosphärischen Lust. Schon längst wäre ja die Lust verschlechtert worden, wenn man an die bis jetzt bereits verbrannten ungeheueren Vorräte an Kohlen und Holz zu rein industriellen Zwecken denkt. Der Grund hiervon liegt darin, dass der reine Stickstoff sich wohl der pflanzlichen Welt nicht affimilieren kann, wohl aber in Form von oxydativen Verbindungen, wie salpetrige Säure, bezw. Salpetersäure aus der atmosphärischen Luft im Regenwasser aufgelöft in den Erdboden gelangt, wo er fich in Form von falpetrigen Salzen an der Ernährung der Pflanzenwelt beteiligt. Hat der Stickstoff diese Aufgabe erfüllt, so entweicht er in die atmosphärische Lust, um zur Stoffbildung der organischen Substanzen für den tierischen Lebensprozess beizutragen. In seinem weiteren Kreislaufe erreicht der Stickstoff mit den tierischen Auswursstoffen wieder den Erdboden, wo er von neuem einem Oxydationsvorgang unterliegt und in der Form von alkalischen Erdsalzen in den obersten Erdschichten zu finden ist. Somit wird am normalen Verhältnisse zwischen Sauerstoff- und Stickstoffmenge der atmosphärischen Lust nichts gestört.

Die mineralischen Bestandteile des menschlichen Körpers, welche beim normalen Verwesungsvorgang teils in den Bodenwassern nach den früher schon erlittenen Umwandelungen gelöst werden, teils als seste Rückstände die Knochenasche bilden und somit in lösliche und unlösliche Bestandteile zerfallen, sind bei der Feuerbestattung als seuerseste und slüchtige zu unterscheiden. Die seuersesten bestehen aus phosphorsauren Verbindungen, wie phosphorsaurem Kalk, Fluorcalcium, phosphorsaurer Magnesia, phosphorsaurem und kohlensaurem Natron und Eisenoxyd. Da der Gehalt an Phosphor in der Knochenasche 20 bis 25 Vomhundert ihres Gesamtgewichtes beträgt, und da außerdem nachgewiesen wurde, dass diese Knochenphosphate den mineralischen Phosphaten ähnlich sind, so ist es mehr als empsehlens-

z64. Agrikulturchemifche Bedenken.

<sup>106)</sup> Fodor fand in 100 chem Blut einer Leiche nach dreimonatlicher Dauer des Verwesungsprozesses 3,51 bis 4,24 chem

wert, die von der Verbrennung herrührenden Aschenreste aus agrikulturchemischen Gründen im Erdboden und nicht in den freistehenden Kolumbarienarkaden beizusetzen, umsomehr als die Mineralphosphate als höchste Oxydationsstufe des Phosphors, nämlich als Phosphorfäure nur an alkalische Erden gebunden, anzutreffen find. Somit wird der für die Nahrungsstoffe der Pflanzenwelt oft sehr empfindliche Mangel an Phosphorfäure dadurch vermindert, wenn die in diesen Fällen nötige Düngung des Bodens, welche fonst durch Knochenmehl, Guano, Apatit u. s. w. bewirkt wird, durch diese an sterilisierenden phosphorsauren und kohlensauren Salzen reichen feuerfesten Verbrennungsstoffe erreicht werden kann.

Derselbe Phosphor, der so unverwertet in den Aschenurnen ruht, würde somit für die Pflanzenwelt zu einem unmittelbaren und für die animalische zu einem mittelbaren Nahrungsmittel und käme fodann, nachdem er feine Aufgabe erfüllt hat, in Form von phosphorfauren Salzen wieder in den Erdboden zurück. Unter den flüchtigen mineralischen Bestandteilen sind es die Chlorverbindungen, die sich bei der Feuerbestattung als flüchtige Gase entwickeln — das Chlornatrium steigt von der Leiche als gelblich gefärbte Flamme empor -, durch den Schornstein entweichen und mit dem Regenwasser wieder zum Erdboden zurückgeführt werden. Dabei werden sie, wie auch beim Zersetzungsvorgang im Erdboden, mit rein oxydativem Charakter in gelöstem Zustande mit den Bodenwassern weiter gesührt. Somit stellen die unlöslichen Ueberreste beim langfamen Verwefungsprozess und die seuerfesten mineralischen Ueberbleibsel bei der Feuerbestattung ganz dieselben Knochenphosphate dar. Der einzige Unterschied ist der, das beim langsamen Verwesungsvorgang das Knochengerippe nicht frei von organischen Stoffen bleibt, welche durch die Bodenwasser erst mit der Zeit ausgelaugt werden. Hierdurch wird auch das Gewicht und der Rauminhalt der im Grab zurückbleibenden Knochenreste im Vergleiche zur vollständig kalzinierten und durch das Ausglühen von den organischen Stoffen befreiten Knochenasche im Aschenraume des Verbrennungsofens viel größer.

Es sei hier noch hinzugefügt, dass von der seuersesten Knochenasche im Aschenraume nur die schweren, später leicht zerbröckelnden Aschenteile zurückbleiben, da die leichte Asche, die fog. Flugasche, durch den beim Oeffnen der Flügeltüren entstehenden Lustzug in den Schornstein entweicht. Gleichzeitig mit der leichten Knochenasche vermengt sich auch die leichte mineralische Holzsargasche, die 2 Vomhundert der gesamten Holzsargmasse beträgt.

Auch das Leintuch, bezw. die Totenkleider werden zu einem mineralischen Skelett, das während der Verbrennung das Knochenskelett umhüllt und endlich als leichte Flugasche durch den Schornstein entweicht. Die Knochenasche bleibt also im Aschenraume allein unvermengt zurück.

Außer den bereits besprochenen unwesentlichen Unterschieden zwischen einem reinen Verwesungs- und dem Verbrennungsvorgang, welche übrigens auch schon die Feuerbestattung als vorteilhaft erscheinen lassen, besteht dennoch eine wesentliche Verschiedenheit zwischen diesen Prozessen, nämlich die bei der Feuerbestattung vollständige Vernichtung der infektiösen Bazillen, welche selbst beim günstigsten Verlaufe des Verwefungsvorganges wegen der zu niedrigen Erdbodentemperatur nie vollständig eintreten kann.

Die gegen die Feuerbestattung vom kriminalistischen Standpunkte erhobenen Kriminaliftischer Einwendungen haben in den letzten Jahrzehnten durch die Errungenschaften auf dem Gebiete der sorensischen Medizin ihre Bedeutung verloren. Hierzu hat auch in manchen Städten die Einführung einer obligatorischen Leichenschau viel beigetragen. Die Bedenken, die seitens der Kriminalisten gegen die Leichenverbrennung als einer Vernichtung der Mordgiste erhoben wurden, hatten genauere Forschungen auf diesem Gebiete zur Folge, wobei man zu dem Ergebnis gelangte, dass die Vergistungen von anorganischen Gisten meistens auch in der Knochenasche noch nachzuweisen sind. Bezüglich der organischen Giste, der sog. Pslanzengiste (Morphium, Strychnin u. s. w.), wurde von Selmi nachgewiesen, dass die Wirkung dieser Pslanzengiste dieselbe ist wie bei den Leichengisten. Außerdem zersetzen sich die Pslanzengiste rasch und sind in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung nicht zu erkennen. Es unterliegt keinem Zweisel, dass in manchen besonderen Fällen die wegen vorhandenen Verbrechensverdachtes durchgeführte Exhumierung die Mordgiste und den begangenen Gistmord nachzuweisen im stande wäre; andererseits besteht aber die gleiche Möglichkeit, dass auch die Leichengiste sür Mordgiste gehalten werden könnten, wobei der durch einen solchen Justizirrtum begangene Fehler viel größer und bedauerlicher wäre. In der Praxis sind schon leider viele ähnliche Fehler vorgekommen, darunter auch solche, wo die in den Körper gelangten Medikamente (Quecksilber, Bleizink u. s. w.) für Mordgiste gehalten wurden.

Somit genügt vollständig eine geregelte Leichenschau, die bei der obligatorischen Einführung der Leichenverbrennung ebenfalls obligatorisch sein müste; dadurch würde allen bis jetzt erhobenen Bedenken, die der Entwickelung der Feuerbestattung hinderlich waren und sind, ein Ende gesetzt.

## b) Wirtschaftliche Gesichtspunkte.

Zur Entwickelung der Feuerbestattung, insbesondere in der allerletzten Zeit, hat außer den geschilderten hygienischen Gründen auch die Ueberzeugung von dem großen wirtschaftlichen Werte dieser Bestattungsart wesentlich beigetragen. Die einschlägigen Zahlen sprechen allein für sich. Während ein einzelnes Erdgrab samt den Resorptionswänden einer Grundsläche von 1,85 qm bedars, und das Kolumbariengrab, in welchem der Sarg beigesetzt wird, einer Fläche von 1,80 qm, benötigt ein Aschengrab einer Zelle, deren Fläche nur 0,12 qm beträgt. Insolgedessen stellt sich das Verhältnis zwischen einem Kolumbariengrab sür die Beisetzung der Asche und einem Grabe sür die Beisetzung der Leiche wie 1:14 dar. Ein noch mehr in die Augen sallendes Verhältnis besteht zwischen dem Aschengrabe und dem Erdgrabe.

Die in manchen deutschen Städten schon bestehenden gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Feuerbestattung weisen deutlich die wirtschaftlichen Vorteile in Bezug auf die Raumersparnis der Feuerbestattung gegenüber der Erdbestattung nach.

So dürfen nach der Frankfurter (a. M.) Begräbnisordnung (vom 30. August 1895) in einem Grabe bis zu 10 Aschenurnen beigesetzt werden. Dasselbe gilt von einem Grabe, welches schon zur Erdbestattung einer unverbrannten Leiche benutzt wurde, nach 20 Jahren.

Als Folge dieser Bestimmungen ergibt sich natürlicherweise eine Verlangsamung in der Notwendigkeit der Erwerbung neuer Friedhosgelände, bezw. in der Erweiterung der schon bestehenden im Verhältnis von 1:10. (Nach den obigen Berechnungen könnte sich letzteres allerdings gesetzlich bis auf 1:15 erstrecken.)

Außer der Raumersparnis und der daraus sich ergebenden Kostenersparnis sind bei Betrachtung der wirtschaftlichen Gründe, die für die obligatorische Einführung der Feuerbestattung oder wenigstens für ihre fakultative Zulassung sprechen, bei beiderlei Bestattungsarten noch die eigentlichen Bestattungskosten in Erwägung zu ziehen.

166. Raum- und Kostenersparnis.

167. Bestattungskosten. Wenn man den Durchschnittssatz der Feuerbestattungskosten mit demjenigen der Erdbestattungskosten vergleicht, so stellt sich heraus, dass der erstere bei manchen privaten Leichenverbrennungen gegenüber dem letzteren in einzelnen Fällen etwas höher ist. Jedoch bei Betrachtung aller Momente, die bei der Berechnung der Feuerbestattungskosten in Erwägung zu ziehen sind, kann als bestimmte Tatsache seiner Leichenverbrennungsanstalt an Ort und Stelle und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit des Leichentransportes nach der nächsten ein Krematorium besitzenden Stadt verursacht werden. In den Städten jedoch, wo Leichenverbrennungsanstalten errichtet worden sind, stellen sich schon jetzt die Kosten einer Feuerbestattung zumeist etwas billiger, in keinem Fall aber teuerer als diejenigen einer Erdbestattung.

Bei den vergleichenden Aufstellungen über die Bestattungskosten und allerlei Nebengebühren bei Beerdigung und Einäscherung in derselben Stadt müssen allerdings die sur den wirtschaftlichen Vorteil der Feuerbestattung erst massgebenden Sargkosten herbeigezogen werden.

Wenn sich die Einäscherungsgebühren, einschl. der Nebenabgaben (und einschl. der religiösen Feier), beispielsweise in Jena für die I. Klasse auf 170,50 Mark, für die II. auf 124,55 Mark und für die III. auf 88,00 Mark belausen und bei Beerdigung die Gesamtkosten entsprechend bezw. 109,00, 62,75 und 26,50 Mark betragen, so spricht doch entscheidend für die größere Billigkeit der Feuerbestattung der dabei verwendete, nur ganz billige und leichte Holzsarg im Preise von 10 bis 15 Mark mit, während bei Erdbestattungen gewöhnlich bessere Särge zum Preise von mindestens 70 bis 80 Mark verwendet werden.

Ganz besonders vorteilhaft aber gestaltet sich die Feuerbestattung für große Gemeinden, denen die Bestattung zahlreicher Spitalleichen und Embryonen, wie dies alljährlich auf dem Père-Lachaise-Friedhose zu Paris nach Tausenden gezählt vorkommt, auch Armenleichen obliegt. Die Verbrennungskosten stellen sich dabei als ungemein billig dar; so z. B. in Paris nur auf etwa 2,40 Mark für jede Einäscherung. Viel teuerer sind dagegen die Kosten bei der Beerdigung von 491 Armenleichen (im Jahre 1894) für die Stadt München ausgesallen, und zwar beliesen sie sich durchschnittlich aus ca. 13 Mark für eine Beerdigung.

268. Endergebnis. Die angeführten Vergleiche bedürfen keiner Schlussfolgerung; die obigen Zahlen sprechen allein für sich.

Es ist mehr als selbstverständlich, dass bei Vergrößerung des Privatkremationenbetriebes die Kosten jeder einzelnen Einäscherung bedeutend herabgesetzt werden könnten. Das nur periodische Inbetriebsetzen des Verbrennungsosens und die daraus folgende Unmöglichkeit der Ausnutzung der ausgespeicherten Osenwärme erfordert für jede einzelne Verbrennung das erneute Anheizen, was in Bezug auf die notwendigen beträchtlichen Brennstoffmengen die Gesamtkosten der Einäscherung bedeutend vergrößert.

Erst wenn für jedes Land die obligatorische Feuerbestattung und die dadurch bedingten ununterbrochen auseinander folgenden Leichenverbrennungen Gesetz geworden sein werden, werden auch die wirtschaftlichen Vorteile der Feuerbestattung deutlich zum Vorschein kommen, umsomehr als weitere Fortschritte sowohl in der Konstruktion der Einäscherungsösen, wie auch in der Feuerungstechnik zu erwarten sind.

## 8. Kapitel.

## Feuerbestattungsanlage bei fakultativer Leichenverbrennung.

Da zur Zeit die Feuerbestattung nur eine fakultative Einrichtung ist, so nimmt sie einen meist bescheidenen Teil der im übrigen der Erdbestattung dienenden Friedhofanlagen ein. Von diesem Gesichtspunkte aus werden im nachfolgenden die der Feuerbestattung im allgemeinen dienenden Einrichtungen und die zugehörigen Einzelheiten betrachtet werden.

169. Lage.

Wie in Art. 49 (S. 43) schon erwähnt, hat sich die Leichenverbrennungsanstalt das Krematorium — nebst seinen Nebenanlagen, infolge verschiedener Bedenken, und zwar hauptsächlich religiöser Natur, unter den Baulichkeiten unserer Friedhöse nur in einer verhältnismäßig untergeordneten Stellung behauptet. Meist wird die Lage der Leichenverbrennungsanstalt in möglichst großer Entfernung von der zentral gelegenen Friedhofskirche, bezw. Kapelle angestrebt und dadurch ihre Verlegung an die Peripherie des Friedhofgeländes hervorgerufen. Der in letzter Zeit in Sachsen erlassen Gesetzentwurf, die Feuerbestattung betreffend (Näheres siehe in Kap. 10), verschärft diese letztere Massregel noch wesentlich. So dars (laut § 2) eine Feuerbestattungsanlage nicht in der Nähe der Kirche oder des Begräbnisplatzes einer aufgenommenen christlichen Konsession errichtet werden. Dabei handelt es sich um fog. konfessionelle Friedhöfe oder schlechtweg um Friedhöfe, welche ausschließlich mit Leichen der Bekenner christlichen Glaubens belegt werden. Fälle steht diese Verordnung — wenn sie zunächst auch nur als Entwurf vorliegt in der Geschichte der Feuerbestattung vereinzelt da; denn fast alle Leichenverbrennungsanstalten Deutschlands, ebenso jene der Schweiz, Italiens und Frankreichs, find auf den Friedhöfen errichtet worden. Dies ist für ein Krematorium auch die einzig richtige Lage; denn dieses kann gleich den anderen friedhöflichen Bauten auf einem bezüglich seiner günstigen Bodenbeschaffenheit schon geprüften Friedhofgelände unbeanstandet errichtet werden. Seine Lage soll aber keinesfalls eine versteckte sein, sondern eine freie, damit es von allen Seiten bequem und rasch erreichbar ist, somit eine möglichst zentrale.

Für die Berechnungen der Größe der gesamten Grundfläche, die für die Zwecke der Feuerbestattung auf einem allgemeinen städtischen Friedhosgelände beansprucht wird, können keine bestimmten Angaben gemacht werden, da sie völlig vom Umfange des Betriebes der bis jetzt nur in manchen Städten fakultativ eingesührten Feuerbestattung abhängig sind.

Im allgemeinen hat die Statistik erwiesen, dass im Ansange, also bei Einsührung der fakultativen Feuerbestattung, an jedem Tage äußerstensalls durchschnittlich nur eine städtische Leiche zur Einäscherung gelangt. Nimmt man somit die Zahl der Einäscherungen im ersten Jahre nach der ersolgten Zulassung der fakultativen Feuerbestattung im betressenden Staate, bezw. in der bezüglichen Stadt, mit ca. 365 an, so kann diese an und für sich schon reichlich bemessen Zisser auch für die solgenden Jahre als Durchschnittssatz der Einäscherungen betrachtet werden.

Diese letztere Ziffer gilt allerdings nur für Leichen der Privaten. In den Städten aber, wo Spital- und Armenleichen auf Kosten der Stadt verbrannt werden (wie z. B. in Paris), mus bei den einschlägigen Berechnungen die jährliche Gesamtzahl solcher Einäscherungen berücksichtigt werden. Des weiteren mus ange-

Größe.

nommen werden, dass die Hälfte der jährlich zur Beisetzung (nach der oben angesührten Gesamtzahl von 365) gelangenden Aschenreste in der Kolumbarienhalle der Leichenverbrennungsanstalt selbst (wenn diese eine solche besitzt) oder in den an das Krematorium sich anschließenden Kolumbarienarkaden untergebracht wird.

Die Größe der Grundfläche, die vom betreffenden Krematoriumgebäude samt den Kolumbarienarkaden in Anspruch genommen wird, hängt natürlicherweise von der Anzahl der Nebenräumlichkeiten in der Leichenverbrennungsanstalt ab, für welche nähere Angaben im nächsten Artikel zu finden sind.

Die Größe der Grundfläche, die von den Aschengräbern im Freien — also im Urnenhain — beansprucht wird, ergibt sich aus der Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre (welch letztere auf das Mindestmass herabgemindert werden kann) mit dem durchschnittlichen Flächenraum, der für je ein Aschengrab und das in Längsund Querrichtung sich anschließende Zwischenstück bestimmt ist, und mit der Anzahl der im Jahre zu erwartenden Fälle der Beisetzung von Aschenresten im Freien. Wie erwähnt, gilt bei den jetzt obwaltenden Verhältnissen für die letztere Zahl die Hälste der Gesamtzahl von Beisetzungen, also beiläusig die Zahl 182, vollkommen.

Bezüglich der Abmessungen eines im Freien gelegenen Aschengrabes mögen die 1900 für Mannheim erlassen Bestimmungen der dortigen Feuerbestattungsordnung (siehe Art. 275) hier mitgeteilt werden. Dort werden für ein einzelnes Aschengrab oberirdisch  $70 \times 60$  cm berechnet; die Zwischenwände, welche die Gräber voneinander trennen, werden mit 30 cm Dicke angenommen.

Außer dieser eigentlichen Aschengrab-Grundsläche mus bei der Berechnung der Gesamtgröße des Urnenhaingeländes auch das ein gewisses Ausmass beanspruchende freie, unbelegte Gelände für Bepflanzung und für die Hauptwege samt den freien Plätzen berücksichtigt werden.

Würde in der Zukunft die Feuerbestattung obligatorisch eingeführt werden, so würden für die Gesamtgröße des städtischen Aschengrabgeländes die gleichen Berechnungen wie die in Art. 42 (S. 39) für die Erdbestattung vorgeführten in Anwendung zu bringen sein.

# 9. Kapitel.

## Baulichkeiten.

# a) Gebäude für die Leichenverbrennung. (Krematoriengebäude.)

1) Gesamtanlage und Konstruktion.

171.
Bestandteile
und
Grundrifsanordnung.

Zugleich mit dem in unserer Zeit entstandenen Bestreben, die klassische Bestattungsart mittels Verbrennung in würdigerer und den ethischen Anforderungen entsprechenderer Form wieder einzusühren, erwuchs auch das Bedürsnis nach eigenen Gebäuden für das Unterbringen der Verbrennungsösen, welche auch sämtliche Räume für repräsentative und Nützlichkeitszwecke enthalten sollten. Dem Bedürsnis nach technisch vervollkommneten und bequemen Einrichtungen, und auch den Forderungen der Pietät entsprechend, soll das Gebäude für die Leichenverbrennung in seiner Grundrissanordnung aus solgenden Räumlichkeiten zusammengesetzt werden:

1) Die Versammlungs- oder Einsegnungshalle für Zwecke der Trauerseierlichkeiten; sie sei nach der Eingangsseite völlig abgeschlossen und bilde den Hauptraum des Leichenverbrennungshauses, sei deshalb in besonders würdigen architektonischen Formen gehalten. Der von dieser Halle zu beanspruchende kleinste Flächenraum lässt sich nach den schon vorhandenen Aussührungen mit ca. 100 qm bemessen. Die Halle ist sur die Zwecke der bequemen Teilnahme an der Bestattungsseier mit Gestühl (wie dies meistens in Amerika üblich ist) oder mit Bänkereihen zu versehen.

2) Das Versenkungspodium, etwa von der halben Größe der Versammlungshalle; es ist um einige Stusen über dem Fußboden der Versammlungshalle erhöht und wird im Hintergrunde der Halle in einer Apside oder Nische angeordnet, damit der Versenkungsvorgang und die hinter dem Podium ausgestellte Kanzel für den Geistlichen, bezw. die Rednerbühne vom Trauergesolge deutlich gesehen werden können.

Die im Podiumboden angebrachte Versenkungsöffnung sollte während des Versenkungsvorganges am besten durch das Dach des Baldachins, der mit dem Sarge zugleich versinken soll, geschlossen werden, wie dies z. B. in Gotha der Fall ist.

- 3) Ein Warteraum, für die Familienangehörigen zum Zwecke ihres Aufenthaltes vor und nach der Bestattungsseier bestimmt, der neben die Versammlungshalle zu legen ist.
- 4) Ein Leichenaufbewahrungsraum, eine Art provisorischer Leichenkammer sür 1 oder 2 Särge, der am besten mit dem Warteraum symmetrisch, also ebenfalls an die Versammlungshalle angeschlossen, anzuordnen ist.

Im Falle obligatorischer Leichenschau sind hierfür mehrere Leichenkammern vorzusehen.

- 5) Ein Raum für den Geistlichen, am besten von der der Versammlungshalle vorgelegten Vorhalle unmittelbar zugänglich.
- 6) Ein Geschäftszimmer (erforderlichenfalls mit Registratur), ebenfalls am besten symmetrisch mit dem vorher erwähnten Raum 5 mit unmittelbarem Zugang von der Vorhalle aus gelegen.
- 7) Räume für Damen und für das Unterbringen der Orgel, die im hinteren Teile des Gebäudes, also nächst dem Versenkungspodium, getrennt oder gemeinsam, anzubringen sind. Bei angemessener Höhe der Versammlungshalle kann der Orgelraum durch Orgelemporen am besten über der niedriger gehaltenen Vorhalle ersetzt werden, zu denen besondere Treppen sühren müssen.
- 8) Räume für das Unterbringen der Aschenreste im Leichenverbrennungshause selbst, wie Kolumbariengänge, Kolumbarienhallen u. s. w., deren Angliederung an den Gesamtkörper kein Ausstellen von Regeln zulässt.
  - 9) Aborträume, für Männer und Frauen gesondert.

Die vorstehend aufgezählten Räumlichkeiten, teils repräsentativen Charakters, teils für Verwaltungszwecke bestimmt, sind am geeignetsten im Erdgeschoss des Leichenverbrennungshauses unterzubringen.

In das I. Untergeschoss, wo der eigentliche Einäscherungsbetrieb bewerkstelligt werden soll und das mit einem besonderen Zugang an der Rückseite des Gebäudes versehen werden muss, sind solgende Räume zu verlegen:

- 1) Ein Verbrennungsraum mit einem oder zwei (im Falle der Anwendung von Ofenkonstruktionen, die ein Auseinandersolgen von Einäscherungen nicht gestatten) Einäscherungsösen. Dieser Raum ist am besten unmittelbar unter der im Erdgeschoss besindlichen Versammlungshalle anzuordnen.
  - 2) Ein Versenkungsraum unter dem Versenkungspodium des Erdgeschoffes,

die Verlängerung des Verbrennungsraumes bildend. In diesem Raume sind die Versenkungsvorrichtungen unterzubringen, falls die Versenkung nicht hydraulisch bewerkstelligt wird, wie etwaige Lust- oder Oelpumpen und die Dreh- und Schiebebühne.

- 3) Räume für den Heizer und den Wärter erforderlichenfalls auch mit deren Wohnungen, die in einem besonderen Flügel des Untergeschosses vorzusehen sind.
- 4) Ein Sargmagazin, zugleich Geräteraum, womöglich mit einem Kranzlagerraum verbunden.
  - 5) Räume für die Aufbewahrung von Aschenkapseln und Urnen.
- 6) Ein Abortraum, am besten unter den Aborten des Erdgeschosses angeordnet. Dieses I. Untergeschoss soll, im Falle es nicht auf dem Grundstück frei zu liegen kommt was sich in manchen Fällen leicht ergibt mit tiesen Lichtgräben umgeben werden und einen besonderen Zugang an den Neben- oder Rückseiten des Gebäudes erhalten.

Die Feuerstätte mit den ersorderlichen Koks- und Holzlagerräumen, wie sich dies aus der gewählten Osenkonstruktion ergibt, sindet ihren Platz im tiesergelegenen II. Untergeschoss, das mittels einer kleinen eisernen Treppe, am besten in der nächsten Nähe des Osens angeordnet, mit dem I. Untergeschoss zu verbinden ist. Selbstverständlich braucht nicht für die Ausbildung des II. Untergeschosse das ganze I. Untergeschoss unterkellert zu werden, sondern nur ein unbeträchtlicher, an seiner Rückseite gelegener Teil.

Die vorstehend für das Erdgeschoss und beide Untergeschosse aufgezählten Räumlichkeiten dürsten wohl als den gegenwärtigen Anforderungen entsprechend zu erachten sein.

172. Ausgeführte Raumverteilungen. Die ersten Lösungen für die Grundrissanordnung und Raumverteilung in den Gebäuden für Leichenverbrennung waren, wenn auch in mancher Beziehung unvolkommen, gleichwohl für die späteren Krematorien ein Vorbild, und zwar sind in dieser Beziehung in erster Linie die beiden ältesten Leichenverbrennungshäuser, jene zu Mailand (gegründet 1876) und zu Gotha (gegründet 1878) zu erwähnen.

Die Raumanordnung im Mailänder Krematorium ist insofern ungünstig getroffen, als sich sämtliche Räume in einem einzigen Erdgeschoss besinden. Der Feierlichkeitsraum ist durch eine Wand von dem Raume getrennt, worin die technischen Verrichtungen (das Anheizen und die Bedienung der Oesen) ersolgen. Hinter dieser Wand, also im letztgenannten Raume, stehen drei Verbrennungsösen, deren Einäscherungstüren in der erwähnten Scheidewand angebracht und vom Feierlichkeitsraume aus zugänglich sind. Diese Anlage ist insofern tadelnswert, als das Einsahren des Sarges auf dem Gleise und das Oessen des den versammelten Angehörigen sichtbaren Verbrennungsraumes ein beengendes Gesühl hervorrusen.

Dieselbe Grundrissanordnung ist in Zürich, sowie in den meisten italienischen Städten beibehalten worden, mit dem Unterschiede, dass sich in manchen Krematorien, wie z. B. zu Bologna, Verona u. s. w., der Gaserzeuger und die Räume zur Aufbewahrung des Betriebsmaterials in einem Untergeschoss besinden.

Weit glücklicher gewählt ist die Anordnung der Räume in der Leichenverbrennungsanstalt zu Gotha. Alle Manipulationsräume samt dem Osen befinden sich dort im Untergeschoss, wohin der Sarg aus der Versammlungshalle, die im Erdgeschoss angeordnet ist, nach beendigter Feierlichkeit mittels hydraulischen Aufzuges langsam versenkt wird. In den übrigen Leichenverbrennungsanstalten Deutschlands, wie in denjenigen zu Mannheim, Mainz, Offenbach a. M., Heidelberg u. s. w., ist die gleiche sachgemäße Raumanordnung wie in Gotha getrossen worden. In Offenbach konnte allerdings die gleiche zweckmäßige Lösung der Raumverteilungsfrage nicht erreicht werden, da sich daselbst der hohe Grundwasserstand als störend erwies. Der Sarg muß nämlich vom Boden des Untergeschosses etwas gehoben werden, damit er auf die Plattsorm, die sich in gleicher Höhe mit dem Verbrennungsraum besindet, gelangt, um von dort auf dem Rollwagen zur Einäscherungstür angesahren zu werden. — Im Heidelberger Krematorium wurde aus Sparsamkeitsgründen der Versammlungsraum samt dem Versenkungspodium für den Sarg als offene Halle unmittelbar von der Friedhosstraße aus zugänglich ausgesührt, was sich bei Regen- oder Sturmwetter als unpraktisch erweist.

Die Leichenverbrennungsanstalten, die in der letzten Zeit in Europa erbaut wurden, stellen somit Gebäude mit einem über Erdgleiche befindlichen Geschoss vor, wobei die Festlichkeitshalle oft mit einer Kuppel (Mainz, Hamburg u. s. w.) gekrönt wird.

Anders verhält es sich mit der Raumverteilung der Krematorien in Amerika, wo sie oft, wie z. B. in New York, aus örtlichen Gründen mehrgeschossige Gebäude vorstellen. Empsehlenswert ist diese Anordnung gewis nicht, da die Leichenverbrennungsanstalt, ihrer pietätvollen Aufgabe gemäß, immer einen abgesonderten Tempel darstellen soll. Vom allgemeinen Schema weichen nur die Leichenverbrennungshäuser in Tokio ab, und dies insoweit, als die gesamte Raumanordnung als eine sehr ursprüngliche Lösung der zu erfüllenden Aufgaben anzusehen ist.

Beim Aufbau der Leichenverbrennungshäuser sind infolge der sehr hohen Temperatur der durch die Mauerkanäle in den Schornstein abziehenden Verbrennungsgase alle durch das Feuer leicht zerstörbaren Baustosse auszuschließen. Insbesondere gilt dies für die zur Herstellung der Umfassungswände, Fußböden und Decken bestimmten Materialien, die außerdem noch leicht zu reinigen und, für den Fall, daß ein zur Einäscherung bestimmter insektiöser Leichnam längere Zeit in den Krematoriumräumen verbleiben muß, auch leicht desinsizierbar sein sollen. Der letztere Fall ist hauptsächlich für einheimische städtische Leichname in Rücksicht zu ziehen, da sur die von auswärts in die Leichenverbrennungsanstalt gelangenden Leichen besondere Vorsichtsmassregeln getrossen werden, wie z. B. eine die Verbreitung der Epidemie ausschließende doppelte Einsargung des Leichnams. Deswegen ist sür alle Räumlichkeiten, in denen etwaige Verrichtungen mit dem Leichnam vorgenommen werden (wie z. B. im Leichenausbewahrungsraum) die Bekleidung der Wände bis zu einer gewissen Höhe (ca. 1,50 m) mit Kacheln, glasierten Platten u. s. w. oder Anstrich mit Porzellanemailsarben und dergl. zu empsehlen.

Bei der Herstellung der Mauern soll denjenigen der Untergeschosse besondere Beachtung geschenkt werden, und zwar sind diese in besonderer Stärke aus tragsahigen, seuersicheren und dichten Stoffen herzustellen und zwecks weitgehendster Undurchlässigkeit mit Hohlräumen von 6 bis 8 cm Breite zu versehen, die mit Kieselgur, Korkabfällen, seinem Sand u. s. w. auszusüllen sind. Innenwände von geringerer Dicke sind am besten als Monier-, Rabitz-Wände und dergl. auszusühren. Die unter der Erdobersläche liegenden Grundmauern sind gegen die von unten ausstellersohle mit isolierenden Schichten aus gegossenem Asphalt, Asphaltsilzplatten und dergl. zu

173. Bauart. versehen. Die Mauern selbst sollen in Zement gemauert und mit Zementüberzug und Teeranstrich bedeckt werden.

Die zwischen den Geschossen anzubringenden Decken sind als massive Backsteingewölbe zwischen eisernen Trägern, als Eisenbetondecken oder auch aus Gips- oder Zementdielendecken herzustellen. Holz ist, ausser für Wandverkleidungen in manchen der Wärme nicht ausgesetzten Räumlichkeiten, als Baustoff tunlichst zu vermeiden. Die Fussböden sind in allen Manipulationsräumlichkeiten mit Zementestrich, mit Belag aus Mettlacher Platten, Terrazzo und dergl. herzustellen. Für die zum Ausenthalt des Trauergesolges bestimmten Räumlichkeiten können die Fussböden aus hartem in Asphalt verlegtem Holz auf Betonunterlage hergestellt und unter Umständen auch mit Linoleum belegt werden. Die Oesen selbst sind am geeignetsten mit glasierten Verblendsteinen und blanken Beschlägen (zur Absteisung der Wände) zu verkleiden.

Von der Versenkungsplattsorm bis zu den Einäscherungstüren des Verbrennungsosens ist für das Anfahren des Gestellwagens mit dem Sarge ein Gleis anzulegen. In allen Räumlichkeiten, und besonders in dem in Italien ost vernachlässigten Einäscherungsraume, soll die peinlichste Reinlichkeit herrschen. In dieser Beziehung können die deutschen Leichenverbrennungsanstalten, und besonders die Mainzer, als mustergültig angesehen werden.

174. Aeußere Erscheinung. In der äußeren Gestaltung des Krematoriengebäudes soll bezüglich der Architektursormen die ideale Monumentalität des Verbrennungsgedankens verkörpert werden. Der architektonische Eindruck eines Leichenverbrennungshauses muß seierlich sein; seine Formensprache soll aber, dem interkonsessionellen Charakter des Baues Rechnung tragend, an keinen ausgesprochenen, irgend einer Konsession zu teil gewordenen kirchlichen Stil erinnern.

175. Schornstein. Bei der architektonischen Ausgestaltung der ersten Leichenverbrennungsanstalten war für die schaffenden Architekten, die vor eine neue, durchaus moderne Ausgabe gestellt wurden, die Ausbildung des Schornsteines eine besonders schwer zu lösende Frage. Die ersten Versuche in dieser Beziehung, bei denen dem Schornstein keine entsprechend würdige architektonische Ummantelung verliehen wurde und welcher dadurch sabrikmässig wirkte, sind keinessalls als gelungen zu betrachten. Zu einem solchen ungünstigen Ergebnis trug bei den ersten Aussührungen die aus den Berechnungen sich ergebende beträchtliche Höhe des oberirdisch aufzusührenden Schornsteinteiles wesentlich bei. Diese konnte in der letzten Zeit, dank den Vervollkommnungen in der Feuerungstechnik, bedeutend herabgemindert werden, wodurch die zu lösende Ausgabe nicht unbedeutend erleichtert wurde. Auf die zuerst unumgängliche und mangelhast wirkende Betonung des hochgetriebenen Schornsteines (wie dies z. B. in Hamburg der Fall gewesen ist) konnte somit verzichtet werden, um im Gegenteil mit allen zur Versügung stehenden Mitteln seine Verbergung anzustreben.

Vielerlei Lösungen letzterer Art sind zu verzeichnen: wie Pfeiler, Türme u. s. w., wobei, falls der Schornsteinschlot in einem Eckpseiler des Gebäudes untergebracht ist, an der anderen Ecke, der Symmetrie wegen, meistens die gleiche architektonische Ummantelungsform geschaffen worden ist. Wenn diese Notmassregel auch zur architektonischen Unwahrheit führt, so ist sie ost nur schwer zu vermeiden.

Im weiteren ist bei der Gestaltung des Schornsteines seinem Zusammenhange mit der die Versammlungshalle oft überdeckenden Kuppel größere Beachtung zu schenken. Ragt nämlich die letztere über den Schornsteinkops empor, so kann leicht bei Sturmwetter (wie dies u. a. im Mainzer Leichenverbrennungshause beobachtet wurde) das Zurückbefördern der von der hohen Kuppel abprallenden Abzugsgase in den Schornsteinschlot eintreten. Deshalb ist bei geringer Schornsteinhöhe für die Kuppel, falls eine solche überhaupt angebracht wird, eine slache Form zu empsehlen, wodurch den Schornsteingasen ein freier Abzug gewährt wird.

Die Ermittelungen über die erforderliche Höhe und die Querschnittgröße, die dem Schornsteinschlot bei dem gegenwärtigen, vervollkommneten Stand der Osenkonstruktionen verliehen werden muß, können im kurzen den Berechnungen von Heepke 107) entnommen werden.

176. Schornsteinabmessungen.

Nimmt man die zulässig geringste im Schornsteinschlot herrschende Zugstärke mit  $10 \, \text{mm}$  Wassersäule und die höchste mit  $30 \, \text{mm}$  an, so kann bei einer Außentemperatur von 0 Grad C. und der Temperatur der Schornsteingase von 250 Grad C. die Zugstärke z (in Millimeter Wassersäule) mit  $0,6 \, H$  angenommen werden, wenn H die Höhe des Schornsteines über dem Roste bezeichnet. Hieraus ergibt sich diese letztere, und zwar in ihrem Mindestmass, wie folgt:

$$H = \frac{s}{0.6} = \frac{10}{0.6} = 17 \,\mathrm{m}$$
.

Da die stündlich zur Verbrennung gelangende Brennstoffmenge B durchschnittlich mit 100 kg angenommen werden kann und das Gewicht g der bei Verbrennung von 1 kg Koks entwickelten Gase mit 21,46 kg angegeben wird, so ergibt sich der Querschnitt  $\dot{q}$  des Schornsteinschlotes, wenn seine Höhe mit 17 m eingeführt wird, aus

$$q = \frac{gB}{924 \sqrt{H}} = 0,55 \text{ qm}.$$

Der Durchmesser des Schornsteinschlotes kann somit mit ca. 0,70 bis 0,80 m bemessen werden.

## 2) Leichenverbrennungsöfen.

#### a) Uebersicht.

Der Leichenverbrennungsvorgang wird in unserer Zeit in einigen Ländern nach vollkommeneren, in den anderen nach technisch minderwertigen Versahren ausgeübt. Man kann folgende fünf Arten von Verbrennungsversahren unterscheiden, die bezüglich ihres Wertes zueinander in einer ansteigenden Reihe stehen.

177. Verbrennungsverfahren.

Das vom wirtschaftlichen und ethischen Standpunkte am niedrigsten stehende und ursprünglichste System ist die Verbrennung im Feuer auf Scheiterhausen, wie sie noch heute bei manchen Hindus, wie sichon in Art. 23 (S. 20) erwähnt, geübt wird und im Altertum gebräuchlich war. Vom Standpunkte der Aesthetik und Hygiene aus betrachtet hält dieses Versahren keine Kritik aus.

178. Scheiterhaufen.

Die zweite unvollkommene, aber in der Praxis noch immer angewendete Verbrennungsart ist diejenige in offenen Oesen. Der Leichnam bleibt bei diesem Versahren mit dem Brennstoff in unmittelbarer Berührung.

179. Offene Oefen.

So dient in Japan, wo diese Art der Verbrennung die üblichste ist, als offener Osen eine muldensörmige Vertiesung, die im Zementboden eines aus leichtem Baumaterial hergestellten Verbrennungsgebäudes angebracht ist; ihre Länge beträgt 3,5 Fuss, ihre Breite und Tiese über 1 Fuss. Quer über diese Grube, die mit Steinen ausgesüttert ist, werden als Rost nach der Art der Roststäbe Holzklötze gelegt. Der Leichnam wird in einem runden Fasse aus Tannenholz, in dem er sich in sitzender Stellung mit ausgezogenen Knieen besindet, auf diesen Rost gelegt und

<sup>107)</sup> Siehe: Herpke, W. Die modernen Vernichtungsanlagen organischer Absallstoffe. I: Die Leichenverbrennungsanstalten (die Krematorien). Halle a. S. 1905.

mit 10 schräg aufgerichteten Holzscheiten umgeben. Unter dem Fasse in der Grube wird mittels Holz und Sägespänen Feuer angemacht. Bald darauf zerfällt das Fass, und der sichtbar werdende Leichnam wird mit einer Strohmatte bedeckt. Dies geschieht zum Zusammenhalten des Feuers um den Leichnam und wegen der damit verbundenen Einschränkung des Wärmeverlustes, sowie wegen der Ersparnis an Brennstoff. Das weitere Ueberleiten der Wärme auf die unteren Extremitäten des Leichnams (wodurch eine raschere Verbrennung erzielt wird) geschieht am Kopsende durch Beseuchten der glühenden Holzscheite mit Wasser. Es sei zugegeben, dass die Wärme dabei in erwünschter Weise auf den unteren Teil des Leichnams geleitet wird; aber es geht durch den gebildeten und entweichenden Wasserdamps sehr viel Wärme verloren, und die Verbrennungsdauer wird dadurch bedeutend verlängert. Die zur Verbrennung des Brennstoffes nötige Zusuhr der Betriebslust wird künstlich durch Anblasen des Feuers mittels eines Fächers besorgt.

Der ganze Vorgang, der 7 bis 8 Stunden in Anspruch nimmt, kennzeichnet sich anfänglich nur als blosses Austrocknen und als Verkohlung des Leichnams; dies dauert über eine Stunde. Hierauf folgt eine trockene Destillation, wobei der Leichnam selbst als Brennstoff austritt. Die Destillation der Leiche ist immer mit einer unvollkommenen Verbrennung der Holz- und Leichengase verbunden, welche auf dem Wege zum Schornstein, dessen Höhe das Gebäude zweisach überragt, einen äußerst übeln Geruch und viel Rauch verbreiten. Dies ist ein Beweis, das sich die obersten, über der Leiche lagernden glühenden Holzschichten als unvermögend erweisen, die aufsteigenden Gase vollständig zu verbrennen. Ebenso ist auch das für diesen Zweck empsohlene Anzünden der ganzen Brennmasse von oben nach unten, damit die Leichengase bei ihrem Aufsteigen in den bereits in Glut gesetzten Schichten verbrennen, als verfehlt zu betrachten. Der provisorische hölzerne Rost und der Brennstoff mus nach 21/2 Stunden erneuert werden, und die in die Vertiefung gefallene Leiche muss nach dem Ablauf der ersten Brennstuse mittels hölzerner Stäbe gehoben, mit einer frischen Strohmatte bedeckt und von neuem angezündet Während des ganzen Destillationsvorganges werden Leichnam und Brennstoff in glühendem Zustande erhalten, bis die Leiche in Asche zerfällt. Ueber dem Leichnam liegt das Skelett der Strohmatte, welches zuerst abgenommen wird; hierauf wird die Knochenasche — leicht zerreibbare Knochenstücke -- von der mit ihr gemischten Holzasche mit Hilfe von einigen Stäbchen getrennt.

Um das Ansammeln von Knochenasche zu erleichtern, kann nur ein wenig Asche und Schlacken bildender Brennstoff, also Holz, zur Verwendung kommen. Die wohlseileren Brennstoffe, wie die schwer auslösliche Kohle, Koks, unter Umständen Tors, können bei dieser Verbrennungsart nicht angewendet werden. Für einen gewöhnlichen Leichnam stellt sich der Holzbedarf auf 45 kg; bei einer wassersüchtigen Leiche erhöht sich der Verbrauch an Holz bis auf 75 kg. Die Verbrennung in offenen Oesen kann als der Uebergang vom oxydativen Verwesungsvorgang zur vollkommenen Verbrennung (Flammösen u. s. w.) betrachtet werden.

Der Unterschied und zugleich der große Vorteil der Verbrennung in offenen Oesen im Vergleiche zum Verwesungsvorgang besteht darin, daß die Verbrennungsgase bei ersterer, obwohl unvollständig verbrannt, so doch weit unschädlicher sind als diejenigen beim Verwesungsvorgang, namentlich die bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit sich entwickelnden Gase; und was noch wichtiger ist: es werden bei dieser unvollkommenen Verbrennungsart immerhin die insektiösen Bazillen in den Flammen vollständig vernichtet.

Somit follte die Verbrennung in offenen Oefen, wenn sie schon in manchen Ländern, die auf dem Gebiete der Technik noch nicht weit genug vorgeschritten sind, in Verwendung steht, doch nur auf den Friedhösen außerhalb der Städte vollzogen werden.

180. Muffelöfen. Aehnlich der Verbrennung in offenen Oefen, jedoch mit dem Unterschiede, dass sich der Leichnam nicht in unmittelbarer Berührung mit dem Brennstoff befindet, ist diejenige in Musselösen. Diese bestehen aus den sonst für die Erzeugung

von Leuchtgas in Gebrauch stehenden Musseln, in denen auch nur eine trockene Destillation des in der Mussel beigesetzten Leichnams erreicht werden kann. Ebenso wie bei der Erzeugung des Leuchtgases in der Mussel Koks als Endprodukt zurückbleibt, so wird bei der Leichenverbrennung in den Musselösen eine stickstoffhaltige, mit der Knochenasche vermischte Kohle erzeugt. Der Unterschied zwischen der Verkokung der Steinkohle und der Verkohlung der Leiche besteht nur darin, dass bei letzterem Vorgang der Zutritt der atmosphärischen Lust als Betriebslust mittels Ansaugen derselben durch die Oessnungen in der Mussel erzwungen wird. Hierdurch kann die Verbrennung der Leiche, wenn sie auch unvollständig bleibt, immerhin erreicht werden.

Die Leichen- und Brennstoffgase werden behus Erzielung ihrer vollständigen Verbrennung wieder durch die glühenden Kohlenschichten in den Feuerkanal zurückgeleitet. Dies ist der leitende Grundgedanke aller bis jetzt vorgeschlagenen Konstruktionen von Musselösen. Sie haben jedoch wegen der mangelhasten Ergebnisse in ihrem Betriebe keine Verbreitung gefunden.

Eine bedeutende Vervollkommnung auf dem Gebiete der Feuerbestattungstechnik bildet die Ersindung der Flammösen, welche eine ausgebreitete Anwendung gefunden haben. Der Hauptunterschied zwischen den Flammösen und den unvollkommenen Musselösen liegt im Endergebnis des Verbrennungsvorganges. Beim Musselösen kann nur eine trockene Destillation der Leichen erreicht werden, welche mit einem unvollständigen Verbrennen der Ablustgase verbunden ist; dagegen verbrennt in einem Flammösen der Leichnam vollständig und zersällt in weissliche, leicht zerbröckelnde Knochenasche. Die Ablustgase werden durch besondere Einrichtungen von allen organischen Stoffen, die möglicherweise unverbrannt entweichen könnten, besreit.

Die Flammösen bestehen im allgemeinen aus einer Feuerung mit oder ohne Rost und einem Einäscherungsraume. Zur Erzeugung der Heizgase werden Gasgeneratoren verwendet, in denen der Brennstoff insolge der unvollständigen Verbrennung in Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoff u. s. w. verwandelt wird. Die letzteren Gase mischen sich auf dem Wege zum Einäscherungsraume mit entsprechenden Mengen zugesührter atmosphärischer Lust, verbrennen darin mit klarer Flamme und äschern den Leichnam ein. Die abziehenden Verbrennungsgase, welche bei vollständiger Verbrennung aus Kohlensaure, Wasserstoff und Stickstoff bestehen, entweichen durch den Schornstein.

Obwohl die Siemens'schen Heissluftösen schon vor 30 Jahren in der Feuerbestattungstechnik angewendet worden sind, haben doch diese und andere auf dem gleichen Grundgedanken des Regenerativversahrens beruhenden Osenkonstruktionen in der Praxis wenig Verbreitung gesunden. In Italien werden derzeit ausschließlich Flammösen in Betrieb gesetzt, ungeachtet der großen Vorteile, welche die Heissluftösen ihnen gegenüber bieten. Der Grund hiervon ist vielleicht in den beschränkten Forderungen, die man in Italien vom ethischen Standpunkt aus an die Feuerbestattung stellt, zu suchen. In Deutschland und auch in anderen Ländern, wie in der Schweiz, in Schweden u. s. w., hat man die Berechtigung dieses ethischen Standpunktes vollauf anerkannt und dem technischen Standpunkte in seiner Wichtigkeit gleichgesetzt.

Die Bewegung in dieser Richtung ist durch den ersten europäischen Kongress für Feuerbestattung, der im Jahre 1876 in Dresden tagte, eingeleitet worden. Die

181. Flammöfen.

182. Heißluftöfen, bezüglich der Vervollkommnungen auf dem Gebiete der Feuerbestattungstechnik seitens des Kongresses aufgestellten Bedingungen lauteten wie folgt:

- a) die Verbrennung foll rasch vor sich gehen;
- b) sie soll sicher und vollständig sein, und ein Halbverbrennen oder Verkohlen darf nicht stattsinden;
- c) der Prozess soll in dezenter Weise und nur in ausschließlich für menschliche Leichen bestimmten Oesen vollzogen werden;
- b) bei demselben sollen keine die Nachbarschaft belästigenden Verbrennungsprodukte, übelriechende Dämpse, Gase u. s. w. austreten;
- e) die Asche soll unvermischt, rein und weisslich, und ihre Einsammlung leicht und rasch aussührbar sein;
  - f) der Apparat, sowie die Verbrennung selbst sollen möglichst billig sein, und
- g) ohne Unterbrechung und besonderen Kostenauswand sollen mehrere Verbrennungen hintereinander vorgenommen werden können.

Aus diesen Gründen sind in den erwähnten Ländern die Heisslustösen, die den zu Dresden aufgestellten Forderungen einzig und allein entsprechen und in denen die Leichenverbrennung in idealster und reinster Weise vollzogen werden kann, zu fast ausschließlicher Verwendung gelangt.

Der erste nach dem Heisluftsystem konstruierte Siemens'sche Verbrennungsosen wurde bei der Eröffnung der Gothaer Leichenverbrennungsanstalt in Betrieb gesetzt. Der Hauptunterschied zwischen den Oesen dieser Art und den Flammösen besteht darin, das bei den letzteren, wie geschildert, die Leichenverbrennung in der Flamme des entzündeten Gasgemisches geschieht, während bei ersteren der Leichnam in der erhitzten atmosphärischen Lust selbst mit kurzen Flammen brennt und so nach und nach zu Asche wird. Somit gelangen in den Heissluftösen die Flammen überhaupt nicht in den Verbrennungsraum, wodurch der ties verletzende Eindruck, den das Flammenbett aus den Beschauer auszuüben psiegt, erspart bleibt.

Von großer Wichtigkeit ist außerdem bei den Heißlustösen das gemeinsame und gleichzeitige Fortschreiten der trockenen Destillation und Kalzination, wodurch die ganze Leichenmasse schichtenweise von außen nach innen verkohlt und verbrennt. Dadurch verschwinden auch die bei den Flammösen oft austretenden Explosionen der Wandungen mancher Organe des Leichnams. Die letzteren werden nämlich ausgezehrt, ehe die Hitze die Gase im Inneren des Leichnams zu so hoher Expansion bringt, dass die Wandungen der Organe unter ihrem Drucke zerplatzen.

Der einzige Vorteil, den die Flammösen vor den Heisslustösen bieten, ist die bei den ersteren bedeutend kürzere Anheizungsdauer (nur bis höchstens 2 Stunden).

## β) Muffelöfen.

183. Bauart *Cadet*. Für die bereits in Art. 180 (S. 216) ihrem Grundgedanken nach vorgeführten Muffelöfen seien hier die bekanntesten Vorschläge für ihre Konstruktion aufgenommen.

Die Bauart Cadet stellt einen Muffelosen (Four à réverbère) dar, dessen Hauptbestandteile Verbrennungsraum, Aschenraum, Schornsteinschlot und eine Reverberiertube sind.

Die Aschenfalltür ist mit zwei Oeffnungen für den Zutritt der atmosphärischen Lust in den Verbrennungsraum versehen. Die Produkte der Destillation werden behufs vollständiger Ver-

brennung durch die lotrechte Reverberiertube unter den Rost wieder zurückgeführt. In den Verbrennungsraum mündet von oben der Schornsteinschlot. Ein Versuch mit der Verbrennung eines Hundekadavers (1,00 kg) hat nach 35 Minuten Einäscherungsdauer 75 g Aschenrückstände ergeben.

Bei der Bauart Brunetti ruht der Leichnam auf einer Eisenplatte, worunter im Aschenraume ein Holzstoss angezündet wird. Die Osenwände sind mit Oeffnungen versehen, deren Größe durch Schieber zu regeln ist 108).

Bauart Brunetti.

Diese Einrichtung, welche einen lebhasten Verbrennungsvorgang bewirken sollte, erwies sich als unzureichend, und die Tür des Verbrennungsraumes musste während der Verbrennung wiederholt geöffnet und die halbdestillierte und verkohlte Leichenmasse bis zu ihrer vollständigen Kalzinierung durchgemischt und aufgelockert werden. Die Unvollkommenheit dieser Vorrichtung geht so weit, dass sie selbst bei Anwendung aller vorerwähnter Massregeln doch immer nur in Verbindung mit einem Rauchverbrennungsofen gebraucht werden kann.

Durch den großen Wärmeverlust ist der Nachteil einer offundigen Dauer des Verbrennungsvorganges und des für einen solchen Ofen unverhältnismässig großen Holzbedarses (80 kg) erklärlich, Die Holzrückstände vermischen sich mit mineralischer Knochenasche, von welcher 56 Vomhundert als Flugasche durch den Schornstein entweichen.

Die Bauart Terruzzi-Betti besteht aus einem gusseisernen Ofen, dessen Hauptbestandteile der Verbrennungs- und der Feuerungsraum sind. In den letzteren Terrussi-Betti werden die Verbrennungsgase, bevor sie in den Schornstein gelangen, zur Erzielung ihrer vollständigen Verbrennung geleitet.

185. Bauarten und Kopp.

Die Dauer der ersten Destillationsstuse beträgt 3 Stunden, worauf eine entsprechende Menge atmosphärischer Lust zugeführt wird und die Leiche während dieser zweiten 2stündigen Kalzinierungsstufe zu Asche verzehrt wird. Der Wärmeverlust und der Holzbedarf sind groß; die Verbrennung der Abluftgase ist unvollkommen.

Auf dem gleichen Grundgedanken beruht der Muffelofen von Kopp, der aus feuersester Erde hergestellt wird.

Bei der Bauart Le Moyne bildet den Ofen eine Tube, die von der Seite mit einer Marmortür geschlossen ist; der Feuerraum wird mit Koks geheizt.

x 86. Bauart Le Moyne.

Der Leichnam wird erst nach 24stündigem Anheizen eingeführt und verbrennt nach 6 Stunden. Die verkohlten Rückstände werden nach einer 24stündigen Abkühlungsfrist aus dem Ofen herausgenommen. - Dieser Ofen wurde ungeachtet seiner großen ökonomischen und hygienischen Nachteile in Washington (1876) in Betrieb gesetzt und hat bei der Probeverbrennung eines menschlichen Leichnams von 60 kg Gewicht 21/4 kg Aschenrückstände ergeben.

#### 7) Flammöfen.

In Art. 181 (S. 217) wurde die Konstruktion der zur Leichenverbrennung dienenden Flammöfen bereits im allgemeinen angegeben. Als Baustoff für die inneren Räume soll Eisen möglichst vermieden werden, da das Gusseisen bei der hohen Temperatur, die bei dieser Bauart erreicht wird, Biegungen und anderen Deformationen unterliegt. Schmiedeeisen dagegen weicht bei der hohen Temperatur auf und verbrennt rasch zu Eisenoxyd. Somit kann und soll das Eisen nur von außen bei den Falltüren und in Form von Eisenstangen zur Verankerung der Oesen angewendet werden, damit Sprünge im erhitzten Mauerwerke vermieden werden.

Bei der Bauart Polli-Clericetti besitzt der Osen doppelte Wände aus Steingut, deren Zwischenraum 60 cm breit ist, und ist mit einer sarkophagähnlichen Um- Polli-Clericetti. kleidung von Kalkstein versehen (Fig. 224 109).

Bauart

<sup>108)</sup> Eine ähnliche Vorkehrung war bei den Leichenverbrennungsversuchen in Japan — vor Einrichtung des Schorn-- zu finden, wo ebenfalls die Wände durchlöchert wurden.

<sup>109)</sup> Faks.-Repr. nach: Christoforis, M. De. Étude pratique sur la crémation moderne. Mailand 1890. S. 68.

In den Hohlraum zwischen den beiden Wänden wird durch Oeffnungen, die in der Umkleidung angebracht sind, frische Luft hineingeblasen, die auch die sarkophagähnliche Außenhülle abkühlt und vor überslüssiger Erhitzung hütet. Die Luft entweicht sodann durch Oeffnungen, die den erstgenannten gegenüberliegen.

Das Innere des Ofens stellt einen Kalzinierungsraum mit einem Roste  $(1,80 \times 0,53 \text{ m})$  vor, unter dem sich ein Aschensall besindet. Der Kalzinierungsraum ist mit 217 Oessnungen

versehen, durch welche das Heizgas, eine Mischung von Steinkohlenleuchtgas und atmosphärischer Luft, in den Verbrennungsraum eintritt. 180 Oeffnungen sind unterhalb des Leichnams in 10 wagrechten Reihen zu je 18 angeordnet; 36 Oeffnungen besinden sich unterhalb des Rostes in zwei Reihen zu je 18 und eine Oeffnung oberhalb des Kopfes der Leiche; auf diese Weise wird ein förmliches Flammenbett geschaffen. Die ersten 2 Reihen der Oeffnungen haben eine eigene Zuleitung, damit das Heizgas zuerst auf diesem Wege zugeführt und im Falle eines Scheintodes das Feuer auch sofort gelöscht werden kann 110).

Der Verbrennungsvorgang besteht aus zwei Stusen: der trockenen Destillation, bei welcher die Weichteile erst ausgetrocknet werden und dann verkohlen, und der Stuse der Kalzinierung, wobei eine nochmalige Zusührung einer entsprechenden Menge atmosphärischer Lust erforderlich ist. Die



Ofen von Polli-Clericetti 109).

Verbrennungsgase ziehen zuerst nach unten, wodurch sie abgekühlt werden und ein Teil der Wärme, die mit den abziehenden Gasen entweicht, dem Mauerwerke abgegeben wird; dann erst entweichen sie durch den Schornstein.

Die Bauart *Polli-Clericetti* fand zum ersten Male im Jahre 1876 bei der Eröffnung des Mailänder Krematoriums (bei der Verbrennung der Leiche seines Stifters *Albert Keller*) seine Anwendung. Der Gasbedarf betrug bei dieser Verbrennung 43 cbm; die Verbrennung des 53 kg schweren Leichnams, die 1 ½ Stunden dauerte, hat 2,00 kg Asche ergeben. Dieser Osen wurde aber bald darauf durch andere vollkommenere Konstruktionen ersetzt.

188. Bauart Müller & Fichet. Beim Ofen von Müller & Fichet (Fig. 225<sup>111</sup>), der im Jahre 1878 entstanden ist, wurde das Siemens'sche Regenerativversahren angewendet.

Der Ofen besteht aus einem Verbrennungsraum f, der von einem aus seuersestem Steinmaterial errichteten Regenerator e umringt ist. Die Brenngase mit vorherrschendem Kohlenoxyd-

gasgehalt, die im Gaserzeuger a durch Verbrennung von Holz entwickelt werden, vermischen sich und verbrennen in der zugeführten atmosphärischen Lust, und die erzeugte Flamme erhitzt das Mauerwerk des Regenerators bis zur Weissglut. Die in letzterem ausgespeicherte Wärme wird auch an die atmosphärische Lust vor ihrer Vermischung mit dem Kohlenoxydgas abgegeben.

Die erste Stuse dieses Verbrennungsvorganges besteht in der Verdampsung des im Leichname enthaltenen Wassers. Mit dem entweichenden erhitzten Wasserdamps geht auch viel Wärme verloren, was allerdings auf den Verlauf des Verbrennungsvor-



Ofen von Müller & Fichet 111).

ganges nachteilig wirkt. Durch die hohe Temperatur des Wasserdampses aber werden die mit ihm entweichenden gassörmigen organischen Stoffe des Leichnams vollständig verbrannt, so dass die Einäscherung rauch- und geruchlos vor sich geht. Somit sindet bei diesem Ofen anstatt der trockenen Destillation, wie sie bei den Musselösen wahrzunehmen ist, eine vollständige Kalzinierung statt, welche durch Entzündung des Mischgases erreicht wird. Der Verbrennungsvorgang

<sup>110)</sup> Bei einer geregelten Leichenschau verliert diese Einrichtung, die in erster Linie zur Beruhigung der Volksmassen dient, ihren Zweck und kann als nichtig betrachtet werden.

<sup>111)</sup> Fakf.-Repr. nach: DE CHRISTOFORIS, a. a. O., S. 79.

nimmt 1 1/2 Stunden in Anspruch; seine Dauer könnte aber durch Einblasen frischer atmosphärischer Luft, welches nach Ablauf einer Viertelstunde nach Einführung des Leichnams zu erfolgen hätte, verkürzt werden,

Dieser Ofen steht noch immer in der auf dem Friedhose Père-Lachaise zu Paris errichteten Leichenverbrennungsanstalt in Anwendung.

Im Ofen von Lagenardière (Fig. 226 u. 227 112) wird als Verbrennungsraum eine Retorte, die 20 cm lang, 80 cm breit und 60 cm hoch und aus Gusseisen oder Laginardire. feuerfester Erde hergestellt ist, verwendet.

Unterhalb des Verbrennungsraumes V befindet sich zu beiden Seiten je eine Feuerung F, worin mit Steinkohle geheizt wird. Die durch den Heizstoff sich entwickelnden Brenngase werden in den Verbrennungsraum geleitet und bilden, indem sie in der zugeführten atmosphärischen Lust verbrennen, die Heizgase, die den Leichnam verzehren. Die abziehenden Gase werden aber nicht vollständig verbrannt, und auch die Kalzinierung des Leichnams ist unvollständig. Die Temperatur kann 1200 bis 1500 Grad C. erreichen; eine folche ist aber als zu hoch zu bezeichnen, da bei dieser Temperatur der Verbrennungsraum bis zu einem solchen Grade überhitzt wird, dass die mineralischen Rückstände eine unerwünschte braune Farbe annehmen.

Fig. 226.



Ofen von Lagenardière 112).

Der Ofen von Poma-Venini gehört zur Gruppe der vervollkommneten Flammöfen und hat auch in der Praxis große Verbreitung gefunden.

190 Poma-Venini.

Dieser Ofen (Fig. 228 u. 229118), dessen Länge 4m und dessen Höhe 2m beträgt, besteht aus einem Gaserzeuger 1, der sich im Untergeschofs des Krematoriumgebäudes befindet, und ist aus zwei konzentrischen Eisenblechzylindern zusammengesetzt, zwischen denen sich ein Lustraum befindet. Der innere Zylinder ist mit feuerfesten Steinen ausgefüttert und besitzt einen Rost,

Es wird mit leichtem Holz geheizt, das mittels eines Füllschachtes I1 in den inneren Zylinder befördert wird. Das Holzgas steigt durch Kanäle 2, 2 in das Erdgeschofs, wo sich die fämtlichen Ofenräume befinden. Durch diese Kanäle sind Leitungen 4, 4 gezogen, die bis in den Lustraum 3 des Generators im Untergeschoss gelangen, und durch welche die atmosphärische Luft aus diesem Luftraume, nachdem sie sich an den Innenwänden des Generatorzylinders erhitzt hat, in den Verbrennungsraum emporsteigt. Vor dem Eintritte in den letzteren vermengt sich die erhitzte atmosphärische Lust mit den Brenngasen, und diese Gasmischung wird durch zwei kleine feitliche Feuerungen 5, 5 entzündet (da die zur Selbstentzündung dieses Gasgemisches nötige Temperatur von 150 Grad C. nicht vorhanden ist). Die Flammen schlagen durch die große Mittelöffnung und zwei kleinere Seitenöffnungen 6, 6 in den Einäscherungsraum hinein und bewirken die erste Stuse der trockenen Destillation, wobei die Leiche ausgetrocknet und verkohlt wird. Im Verbrennungsraum find an den Seiten zwei kleine Kammern angebracht, welche wir als Regenerativkasten bezeichnen möchten und die von der atmosphärischen Lust durchstrichen werden. Die letztere nimmt von den Wandungen diefer zwei Regenerativkasten die aufgespeicherte Wärme auf und wird in derart erhitztem Zustande in den Verbrennungsraum geführt, wo sie die Verbrennungsstufe einleitet, indem die Flamme verstärkt und dadurch der Verbrennungsvorgang beschleunigt wird. Somit verliert die Verbrennung in ihrer zweiten Stuse schon den Charakter der trockenen Destillation, ist aber noch immer weit davon entsernt, eine vollständige zu sein.

<sup>113)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 80.

<sup>113)</sup> Nach: Apparechio crematorio brevettato dell' Ing. Venini.

Die dritte und letzte Verbrennungsftuse besteht in der weiteren Vervollständigung des Einäscherungsvorganges und in der gänzlichen Verbrennung der in den Schomstein entweichenden Verbrennungsgase. Dies wird durch das Anbringen zweier kleiner Gasseuerungen erreicht, in welche ein Teil der Holzgase aus dem Gaserzeuger geleitet und kleineren Mengen atmosphärischer Lust Zutritt ermöglicht wird. Eine dieser Gasseuerungen ist gleich beim Austritte der Gase aus dem Verbrennungsraume, die andere am Fuchs des Schornsteinschlotes angebracht. In den Flammen dieser Feuerungen werden auch noch alle unverbrannt gebliebenen gassörmigen Stosse vernichtet. — Die Temperatur der ersten Stuse beträgt 600 Grad C. und diesenige der zweiten 800 Grad C. Die 7,30 m betragende Höhe des Schornsteinschlotes erwies sich als genügend 114). Der Schornstein über dem Dache ist daher unausssällig. Die Aschenreste betragen 3 bis 4 Vom-

Fig. 228 u. 229.

Ofen von Poma-Venini 118).

hundert des gesamten Gewichtes des Leichnams. Durchschnittlich beträgt das Aschengewicht 2½ kg. Der Holzbedarf bezissert sich auf 275 bis 300 kg.

Zur Einführung des Leichnams in den Verbrennungsraum wird von Venini zum ersten Male ein besonders konstruierter, eiserner, vierräderiger Gleiswagen vorgeschlagen, dessen Plattsorm mit vier Spurkranzrollen versehen ist. Letztere greisen mit dem Spurkranze in die Rillen der darauf beweglich gelagerten Eisenplatte. Die letztere kann somit samt dem daraufstehenden Sarge in den Verbrennungsraum hineingeschoben werden, wo entsprechend angeordnete Rollen wieder in die Rillen der Eisenplatte eingreisen. — Nach 1½stündiger Dauer des Verbrennungsvorganges wird die Leiche vollständig zu Asche verzehrt; die Eisenplatte, aus welcher sich die Aschenreste besinden, wird wieder vom Osen auf den Wagen zurückgezogen und die Asche in einer Urne gesammelt.

Venini'sche Oesen sind zumeist in italienischen Städten zur Anwendung gelangt, so in Brescia (1883), Pisa (1885), Bologna (1889), Verona (1888), Modena (1890),

<sup>114)</sup> Allerdings bietet diese Höhe, die bei weitem kleiner ist als die kleinste Schornsteinhöhe, keine Sicherheit gegen das Hinausschlagen der noch unverbrannten, also gefährlichen Rauchgase während des Offenhaltens der Feuerungstür.

Spezia (1891) und a. a. O. In Mailand wurde er wegen des ziemlich großen Holzbedarfes und der dadurch bedingten beträchtlichen Kosten jeder einzelnen Verbrennung ausser Gebrauch gesetzt. Auch in Kopenhagen kam der *Venim* sche Osen zur Anwendung.

Der Ofen von *Gorini* (Fig. 230  $^{115}$ ) besteht aus einer großen Feuerung A und einer kleinen G nebst dem Verbrennungsraume C. In der großen Feuerung wird mit 100 bis 150 kg Holz und einigen Kilogramm Steinkohlen geheizt.

191. Bauart Gorini.



Ofen von Gorini 118).

Die Brenngase ziehen nach dem Verbrennungsraume ab, dessen Boden 1 m höher liegt als derjenige des Feuerungsraumes, und vermischen sich daselbst mit der durch wagrechte Kanäle zugesührten atmosphärischen Lust. Die Flamme bestreicht den Leichnam ringsum und verzehrt ihn zu weissicher Knochenasche. Die Verbrennungsgase werden vom Einäscherungsraume nach unten geleitet, wo sie im Koksseuer der kleinen Feuerung verbrennen, um von den organischen Stossen besreit zu werden und in den Schornstein H zu entweichen. Der Zug im Osen wird durch den Schornsteinschieber entsprechend geregelt; doch ist die Wirkung dieser Schieber insoweit nachteilig, als durch den zu starken Zug die Aschenbestandteile oft in den Schlot mitgerissen werden. Die Verbrennungsdauer beträgt 1½ bis 2 Stunden. Die Temperatur bezissert sich

auf 600 bis 700 Grad C. Der Einäscherungsvorgang kann durch die Schauöffnungen L, L beobachtet werden.

Der Gorini sche Osen ist jetzt noch in Mailand im Betrieb. Außerdem ist der erste Osen, der auf dem Père-Lachaise-Friedhose zu Paris in Verwendung steht, nach dem System Gorini gebaut worden. Rom (1883), Lodi (1887), Turin (1887) und Siena (1896) besitzen gleichfalls Gorini sche Oesen.

Als eine ähnliche Konstruktion, eigentlich nur eine Abänderung der Gorini schen Bauart, stellt sich der Osen des Nippory Crematory in Tokio (1889) dar.

Derselben Bauart nähert sich auch der Osen von Essaie an, der in Woking (Surrey) angenommen wurde (1880).

192. Bauart *E∬aie*.

Dieser Ofen besitzt ausser einem Verbrennungsraume und einer großen Feuerung unter dem letzteren einen Aschenfall, welcher beim Gorinischen Osen sehlt, weil dort die Eisenplatte diesen Zweck erfüllt. Auch ist der Schornstein viel höher, so dass er hoch über das Leichenverbrennungshaus emporragt, was jedenfalls den Zweck versolgt, die immerhin noch unvollständig verbrannten Brenn- und Leichengase in möglichster Höhe entweichen zu lassen, um hierdurch eine unmittelbare Belästigung der Bewohner der Umgebung zu verhüten.

Eine vorteilhaftere Anwendung des Gorini schen Grundgedankens gewährt der in der letzten Zeit in Mailand in Betrieb genommene Ofen von Buscaglione.

Dieselbe Bauart wurde auch beim beweglichen Verbrennungsosen von Rey in den Städten Asti und Spoleto angewendet.

Endlich ist auch noch der Ofen von Guzzi zu erwähnen, der ebenfalls nach dem Grundgedanken von Gorini gebaut, bei welchem aber ausserdem das Siemens'sche Regenerativversahren benutzt worden ist.

Der Ofen von *Toisoul & Fradet* (Fig. 231 bis 233 116) bildet gleichfalls nur eine Abänderung der *Gorini* schen Bauart, wobei auch das *Siemens* sche Regenerativversahren angewendet wird.

und *Gussi*.

193. Bauarten

Buscaglione,

Bauart
Toifoul &
Fradet.

<sup>115)</sup> Fakf.-Repr. nach: DE CHRISTOFORIS, a. a. O., S. 63

<sup>116)</sup> Faks. Repr. nach ebendas, S. 122-124.

Der Gaserzeuger A und der Regenerator E befinden fich im II. und I. Untergeschofs. Das Kohlenoxydgas steigt nach oben, und beim Eintreten in den Verbrennungsraum G, der im Erdgeschoss angebracht ist, vermischt es sich mit der zugeführten atmosphärischen Lust und wird mit 6 Brennern F (Gasflammen) entzündet. Das brennende Heizgas verzehrt den Leichnam, und die Abluftgase geben zuerst ihre Wärme an die Kanäle der Regenerativkammer, zwischen denen sie durchströmen, ab und werden sodann auf ihrem Wege zum Schornsteinschlot I behufs vollständiger Verbrennung in einen kleinen Reverberierofen geleitet. Der Sarg mit der Metallplatte M ruht vor dem Einführen des Leichnams in den Ofen auf einem von André & Piat konstruierten Roll-



Längenschnitt nach ab.

Querschnitt.

Fig. 233.



Wagrechter Schnitt nach ghijkl.

Ofen von Toisoul & Fradet 116).

wagen K, der mit gabelförmigen Armen L (fog. Longuerons) verfehen ist. Die letzteren werden in zwei am Boden angebrachte Furchen versenkt, was durch entsprechendes Schieben eines am Hinterteile des Wagens befindlichen Laufgewichtes erreicht wird. Der Sarg wird fodann über die dadurch entstehende schiefe Fläche hinuntergeschoben und unmittelbar in den Osen eingeführt. Die Dauer des Einäfcherungsvorganges foll nur eine Stunde betragen. Der Koksverbrauch (den für das Anheizen nötigen Brennstoff nicht mitgerechnet) beziffert sich auf ca. 100 kg.

Dieser Osen wurde als Ersatz des ersten Gorini'schen auf dem Pariser Père-Lachaise-Friedhofe eingeführt.

Die zulässigen Masse des Sarges betragen  $2,00 \times 0,60 \times 0,80$  m.

Beim Ofen von *Spafciani-Messmer* (Fig. 234 bis 237 <sup>117</sup>) ist der Gaserzeuger *G*, wie auch bei der Bauart *Venini*, vom Ofen selbst abgesondert.

Das aus Holz oder Kohle sich entwickelnde Brenngas geht zuerst in den Lustverteilungsraum NN, der sich über dem Verbrennungsraume P besindet. In letzterem verbrennen die Brenn-

195. Bauart Spafciani-Mefsmer.



Schnitt nach CD.



Ofen von Spasciani-Messmer 117).

gase in der zugeführten erhitzten atmosphärischen Lust, und die erzeugten Flammen dringen in den Einäscherungsraum T strahlensörmig ein, um den Leichnam in senkrechter Richtung zu treffen. Dadurch wird auch die Intensität des Verbrennungsvorganges gröser; infolgedessen umstreichen

<sup>117)</sup> Faks. Repr. nach: Crematorio brevettato dell' Ing. Spasciani-Messmer

und umhüllen die Flammen ungeachtet der aus Leichenemanationen sich bildenden isolierenden Hülle den ganzen Leichnam. Die Richtung der Flammen kann entsprechend geregelt und auf jeden Leichenteil, welcher der Verbrennung Widerstand leistet, wie z. B. Herz, Lunge, Leber u. f. w., konzentriert werden, was von Wichtigkeit ist. In den Brennraum münden von beiden Seiten je 6 wagrechte Kanäle, die mit den lotrechten Zügen V, die um die eisernen Gasrohre Y angebracht find, kommunizieren. Letztere münden wieder in den Kollektor X, wo auch der Schornsteinschlot A1 beginnt. Der Kollektor ist mit einem Regelungsschieber B2 versehen. Beim Anheizen des Ofens wird dieser Schieber lotrecht gestellt, so dass der Rauch durch den Ofen zieht, wobei er ihn auch erhitzt. Beim Einführen des Leichnams wird der Schieber wagrecht gestellt und die unmittelbare Verbindung des Verbrennungsraumes mit dem Schornsteinschlot infoweit verhindert, als die Verbrennungsgafe erst die zweite Feuerung G, einen kleinen Reverberierofen, behufs ihrer vollständigen Verbrennung passieren müssen. Dieser zweiten Feuerung werden auch entsprechende Mengen atmosphärischer Lust zugeführt, wodurch der Reinigungsvorgang der Verbrennungsgafe vervollständigt wird. Der Abzug der Gase erfolgt vom Reverberierosen zum Schornsteinschlot durch die um die Gasrohre angebrachten Züge. Die Rohre werden dadurch erhitzt und die aufgespeicherte Wärme wird an die von unten in diese Rohre einströmende Lust abgegeben. Die erhitzte Luft vermischt sich sodann im Brennraume mit den Brenngasen; dieses entzündete Gasgemisch erfüllt den Verbrennungsraum und bewirkt daselbst die Einäscherung der Leiche. Der Leichnam wird auf einer Platte R aus feuersester Erde, die auf einem vierräderigen eisernen Gestellwagen Q ruht, samt dem Wagen in den Verbrennungsraum eingesührt. Der Wagen schliesst an allen vier Seiten dicht an die Wände des Verbrennungsraumes an; infolgedessen bildet die Platte eine Zwischendecke, wodurch der Raum in zwei Abteilungen geschieden und unter der Platte eine abgesonderte Kammer gebildet wird, in welchen auch frische Lust behufs Abkühlung der eisernen Wagenteile eingeführt wird 118).

Die Dauer des Verbrennungsvorganges beträgt 1 Stunde. Zu jeder einzelnen Verbrennung, einschl. Anheizen, sind 300 kg Holz und etwas Kohle erforderlich. Zwei unmittelbar aufeinander solgende Kremationen bedürsen nur 350 kg Holz. Bei Anwendung von 2 bis 3 Wagen (genauer gesagt nur Schamotteplatten, da ja der Wagen selbst nach der geschilderten Anordnung nicht erhitzt werden soll) können innerhalb 24 Stunden 20 Leichen eingeäschert werden. — Die Abmessungen des Osens betragen  $1,70 \times 2,40 \times 4,20$  m.

Im Grunde genommen ist bei diesem Osen das System von regenerativen Eisenrohren dem schwedischen Osen von Klingenstierna (siehe Art. 200) entnommen.

#### d) Heissluftöfen.

196. Bauart Siemens Der älteste hierher gehörige Verbrennungsosen (siehe Art. 182, S. 217) ist derjenige von Siemens (Fig. 238 u. 239 119).

Er besteht aus einem Gaserzeuger, worin mit Holz, Koks oder Steinkohle geheizt wird. Das erzeugte Kohlenoxydgas vermischt sich mit entsprechenden Mengen zugeführter Heizlust, und das entzündete Gasgemenge steigt in den Regenerator R, dessen Züge aus Backsteinen hergestellt sind, empor. Der letztere wird durch die durchstreichenden Flammen erhitzt und speichert die Wärme in den glühenden Wänden aus. Durch einen unter dem Regenerator angebrachten Kanal ziehen die schon abgekühlten Gase in den Verbrennungsraum V und sinden, nachdem sie ihn und den darunter besindlichen Aschenraum A durchstreichen, ihren Abzug in dem in den Aschenraum einmündenden Schornsteinschlot S. Vor der Einschiebeöffnung M des Einäscherungsraumes ist außerdem noch ein Vorraum B, der als Destillationskammer bezeichnet werden kann, angeordnet.

Nach 5stündigem Anheizen wird der Leichnam auf eine Viertelstunde zum vollständigen Austrocknen in letztere Kammer geschoben. Nach Beendigung dieses Destillationsvorganges wird die Zusuhr der Heizgase in den Verbrennungsraum eingestellt und durch den zu dieser Zeit schon rosenrot glühenden Backsteinstock die frische atmosphärische Lust allein hereingelassen. Die letztere

<sup>118)</sup> Diese Einrichtung bietet den Nachteil, dass durch die vollkommen dichte Absonderung des Kühlraumes vom Verbrennungsraume und durch die Abkühlung der unteren Fläche der Schamotteplatte auch der Verbrennungsraum abgekühlt und die Dauer des Einascherungsvorganges verlängert werden könnte.

Die hier beschriebene Ofenkonstruktion ift in Mailand, Livorno (1885) und Venedig in Tätigkeit.

<sup>119)</sup> Fakf. Repr. nach: DE CHRISTOPORIS, a. a. O., S. 63-64.

nimmt die in diesem Backsteinstocke (dem Regenerator) ausgespeicherte Wärme auf und dringt durch den besonderen Kanal, der sich oberhalb des Kanales sür die Zusuhr des Gasgemenges besindet, in den dunkelrot glühenden Verbrennungsraum ein. Die erhitzte atmosphärische Lust verzehrt den Leichnam, und seine organischen Bestandteile zerlegen sich in Kohlensäure, Stickstoff und Wasserdamps; die mineralischen werden zu Asche; die letztere fällt durch den aus seuersester Tonerde angesertigten Rost in den Aschensallraum U und wird von da in eine Urne gesammelt. Der Leichnam brennt somit in der erhitzten atmosphärischen Lust von selbst, und im ganzen Verbrennungsraume sind ausser den kurzen Flammen am Leichname keine andere zu bemerken. Der Einäscherungsvorgang dauert ca.  $1^{1}/4$  Stunden.

Die Asche ist bei diesem Osen in der Färbung weisslicher als bei den Flammösen; das Knochengewebe ist mehr ausgebrannt, und die Asche enthält viel mehr Knochenaschenmehl.

Somit hat Siemens die großen Vorteile seines Regenerativversahrens auf dem Gebiete der Leichenverbrennung erfolgreich zu nutze gemacht. Es wurde eine

Fig. 238.



Lotrechter Schnitt.



Wagrechter Schnitt.

Ofen von Siemens 119).

grosse Ersparnis an Brennstoff erzielt, die gegenüber dem bei den Flammösen aufgewendeten Brennstoff fast um die Hälfte herabgemindert ist. Von großer Bedeutung ist auch die hier erreichte vollständigere Ausnutzung des Brennwertes des Heizstoffes, der sonst zu beträchtlichem Teile mit den in den Schornstein entweichenden Verbrennungsgasen verloren geht. So haben die Unterfuchungen in den Siemens'schen Regenerativösen ergeben, dass von den 8000 Wärmeeinheiten, die 1 kg Brennstoff erzeugt hat, 6000 verbraucht wurden, also 75 Vomhundert der gesamten erzeugten Wärmemenge.

Nach dem Einfammeln der Asche werden die Regelungsschieber in die erste der Anheizungsstuse entsprechende Stellung gebracht.

Das entzündete Gasgemisch fängt dadurch von neuem an, den Verbrennungsraum zu durchströmen und ihn zur nächstfolgenden Einäscherung vorzubereiten, die allerdings erst nach dem Verlause einer für das Erwärmen der Destillationskammer notwendigen mehrstündigen Frist erfolgen kann. Im Einäscherungsraume kann eine Temperatur von 1300 bis 1500 Grad C. erreicht werden. Der für eine Verbrennung notwendige Brennstoff beläust sich aus ca. 12 kg Steinkohle (oder Lignit u. s. w.).

Auf dem gleichen Siemens'schen Regenerativversahren beruht auch die Osenkonstruktion von Guichard, wobei die Regenerativkammer mit einer Mischung von Leuchtgas und Luft im Verhältnis von 2:5 erhitzt wird.

Der Ofen von de Bourry stellt eine Abänderung und insoweit eine Verbesserung des Siemens'schen dar, als bei ersterem (Fig. 240 u. 241 120) zwei Verbrennungen unmittelbar auseinandersolgend vollzogen werden können, während bei der Siemens'schen Bauart dies nur möglich ist, wenn zwei in Verbindung stehende, mit Regenerativkammern versehene Oesen verwendet werden.

Für das Regenerativversahren hat de Bourry den Siemens'schen Grundgedanken nur wenig verändert beibehalten. Die Abänderung besteht darin, das hier der Vorraum (die Destillations-

197. Bauart Guichard.

198. Bauart *de Bourry*.

<sup>120)</sup> Fakf.-Repr. nach: DE CHRISTOFORIS, a. a. O.

kammer) in Wegfall gekommen ist; dagegen ist der Verbrennungsraum V ringsum von einer Kammer A umgeben, in welcher das Kohlenoxydgas vom Regenerator R aus aufsteigt und das Mauerwerk der Verbrennungskammer erhitzt. Hierauf ziehen die Gase durch die Ablustkanäle über dem Regenerativ-Backsteinstock in den Schornsteinschlot, wobei die Heislustkanäle, zwischen den Ablustkanälen herumgeleitet, erhitzt werden. Nach dem Einführen der Leiche, was bei diesem Osen von oben her, also vom Erdgeschoss aus, ersolgt (während dies beim Siemens-Osen vom Untergeschoss aus geschieht), wird die Zusuhr des Kohlenoxydgases eingestellt und der Verbrennungsraum von der erhitzten atmosphärischen Lust durchstrichen. Die Temperatur im Verbrennungsraume beträgt 800 bis 900 Grad C. und kann nach der Färbung der glühenden Schamottewände des Verbrennungsraumes sestgestellt werden. Die letzteren nehmen bei 800 Grad dunkelrote, bei 900 Grad C. rosenrote Färbung an.



Der hauptfächlichste Nachteil des de Bourry'schen Ofens besteht in der langen (10stündigen) Frist, die das Anheizen in Anspruch nimmt. Auch ist der Koksbedarf im Vergleiche zum Siemens'schen Ofen unverhältnismäsig groß und stellt sich auf 140 bis 145 kg. Jede der ersten unmittelbar nachsolgende Verbrennung erfordert aber nur mehr wenige Zentner neuen Brennstoffes, was auf das große Wärmeausspeicherungsvermögen dieser Ofenkonstruktion hinweist und zu einem seiner großen Vorteile gehört. Die Dauer der Einäscherung beträgt 1½ Stunden, bei den Leichen im Holzsarge bis 2 Stunden. Auch die von de Bourry angegebene 10 m betragende Höhe des Schornsteinschlotes, obwohl sie nicht als Höchstmas betrachtet werden kann, hat sich als genügend erwiesen.

199. Bauart Schneider. Der Ofen von Schneider ist im Züricher Leichenverbrennungshause (1889) im Gebrauch und mit einem eisernen, sarkophagähnlichen Mantel versehen. In diesen Ofen können nur Särge mit normierten Massen, welche 2,00 × 0,70 × 0,45 m nicht

übersteigen, eingeführt werden. Die Asche kann man nach 21/3 bis 3 Stunden herausnehmen.

Dieser Ofen (Fig. 242 u. 243 121) besteht aus einem Gaserzeuger und steht durch den Generatorhals mit dem Einäscherungsraume in Verbindung. Unterhalb





Längenschnitt.

Fig. 243.



Wagrechter Schnitt.

Ofen von Schneider 121).

des letzteren befindet sich ein Aschenfallraum, mit welchem die Regenerativkanäle durch einen besonderen Kanal verbunden sind.

Die erste Verbrennungsstufe, nämlich das Anheizen des Osens, bedarf der Zufuhr der sog. Betriebsluft. Zu den Brennstoffgasen wird sodann die sog. Heizlust in den oberen Teil des

<sup>121)</sup> Nach: Kunst und Architektur im Dienste der Feuerbestattung etc. Berlin 1901. Bd. I, S. 10 — und: WEYL, H. Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2 Jena 1893. S. 57.

Generatorhalses geführt, welche die Verbrennung dieser Gase und ihre Verwandelung zu Heizgasen verurfacht. Die letzteren werden alsdann auf ihrem Wege zum Schornsteinschlot zuerst durch den Verbrennungsraum und schliesslich durch die Räume zwischen den Kanälen des Regenerators geführt und erhitzen letztere. Diese beiden Stufen: die Zusuhr der Heiz- und der Betriebsluft, dauern 5 bis 6 Stunden, nach deren Verlauf der Leichnam in den Ofen eingeführt wird. Nunmehr beginnt die dritte Stufe: diejenige der Einäscherung. Die Einäscherungsluft tritt allein von unten durch die Vorderwand des Ofens und oberhalb der Oeffnung des Schornsteinschlotes in den Verbrennungsraum ein. Die Betriebsluftöffnungen, die sich an der Rückwand des Ofens unterhalb des Rostes des Gaserzeugers befinden, und die Heizluftöffnungen werden schon eine Stunde vor Beginn des Einäscherungsvorganges geschlossen, da während der Einäscherung kein Brennstoff mehr zugeführt wird, was zu den bedeutenden Vorteilen dieses Osens zählt. Auch ist das Wärmeausspeicherungsvermögen dieses Ofens sehr bedeutend, da er nach dem Verlause von 10 Tagen nach der vollzogenen Verbrennung noch kleine Wärmemengen enthält. Der Leichnam wird, mit dem Kopfe dem Generatorhalse zugewendet, eingeführt, so dass sich die ganze Wärme unmittelbar auf den Schädel konzentriert. Die Asche fällt durch den Rost auf die geneigte Fläche des Aschenfalles und wird in einem Eisenbehälter gesammelt, der unmittelbar neben der Aschenfalltur aufgestellt ist. Vor letztere wird auch eine Pfanne mit Wasser gestellt, deren Zweck erstlich darin besteht, die Heizgase mit dem durch die Spaltung des Wasserdampses entstehenden Wasserstoff zu versorgen und dadurch den Verbrennungsvorgang zu beschleunigen; zweitens wird durch die kühlende Einwirkung des Wasserdampses der eiserne Rost vor Ueberhitzung geschont.

Die Dauer des Einäscherungsvorganges beträgt 1½ bis 2 Stunden, die Temperatur 900 bis 1000 Grad C. Der Steinkohlenverbrauch stellt sich bei einer einzelnen Einäscherung auf 400 bis 500 kg, bei einer zweiten unmittelbar daraussolgenden auf 200 bis 250 kg.

Die von Schneider angegebene Höhe des Schornsteines beträgt 13 bis 14 m; doch musste (in Mannheim, wo der in Rede stehende Osen angewendet wurde) während der windigen Wintertage im Schornsteinschlot selbst geheizt werden, um den zu geringen Zug zu vergrößern, was auf die ungenügende Gesamtlänge des Schornsteinkanals zurückzuführen ist. In Hamburg, wo dieses System auch jetzt noch besteht, ist die Höhe des Schornsteinschlotes polizeilich auf 22,50 m sestgestellt worden. Im Jahre 1895 wurde der Schneider sch Osen auch im Krematorium zu San Francisco in Betrieb gesetzt.

200. Bauart Klingenflierna. Der Ofen von Klingenstierna (Fig. 244 122) hat dieselbe Einrichtung wie die soeben beschriebenen Oesen; nur wendet Klingenstierna zwei Feuerungen an: eine größere und eine kleinere.

Ein besonderer Aschenfallraum ist nicht vorhanden, da sich die Asche auf dem Rollwagen, der zum Einführen der Leiche dient, ansammelt. Die Betriebslust wird dem Brennstoff durch den Rost der großen Feuerung zugeleitet. Die Zusuhr der Heizlust geschieht im Gaserzeugerhalse und wird durch einen besonderen Schieber geregelt. Beim Schließen des letzteren gehen die Heizgase unmittelbar in den Schornstein. Die Einäscherungslust kommt von unten und steigt in die Eisenrohre des Regenerators. Das hier zum ersten Male, der leichter zu erreichenden Erhitzung der atmosphärischen Lust wegen, in der Feuerbestattungstechnik angewandte System von eisernen Regenerativrohren ist auch von Spasciani-Messmer (siehe Art. 195, S. 226) nachgeahmt worden. Diese Lust wird im Regenerator bis zu 400 Grad C. erwärmt und vermischt sich sodann mit den Heizgasen, wodurch auch die zur Einäscherung notwendige Temperatur von 800 bis 900 Grad C. erzielt wird. Erst in diesem Zustande tritt die Lust in den Einäscherungsraum ein und vollzieht die vollständige Kalzination des Leichnams.

Die Verbrennungs- und Leichengase gehen auf ihrem Wege zum Schornsteine noch durch die zweite kleinere Feuerung, um vollständig verbrannt zu werden. Der erwähnte Schieber regelt den Zug der Ablustgase durch diesen Rauchverbrennungsosen. Hierauf umstreichen sie auf dem Wege zum Schornsteinschlot die eisernen Rohre des Regenerators, 36 an der Zahl, und erwärmen sie. Der Leichnam wird samt dem Eisenwagen in den Osen eingesahren. Der Wagen hat zwei Decken, zwischen denen sich eine Isoliermasse (Kieselgur) besindet, damit der Wärmedurchgang von oben nach unten verhindert wird. Die Räder des Wagens sind aus Gusseisen hergestellt. Von oben wird der Wagen mit einer seuersessen Schamotteplatte belegt, in der sich eine Ver-

<sup>122)</sup> Faks.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, S. 11.

tiefung, der eigentliche Aschensammler, befindet. Ueber letztere werden einige Holzstäbe gelegt, provisorische Roststäbe, auf welchen der Sarg ruht. Die Holzstäbe verbrennen samt dem Sarge. Zur Schonung des eisernen Gestells, welches bei der Temperatur von 1100 Grad C. zu schmelzen beginnt, wird in den Verbrennungsraum unterhalb des Wagens noch besonders kühlende atmosphärische Lust eingelassen. Diese atmosphärische Lust mischt sich mit den Heizgasen, und indem auch sie verbrennt, erhöht sie die Temperatur der Einäscherungslust. Das Anheizen dauert nur i 1/2 bis 2 Stunden, was zu den großen Vorteilen dieses Osens gehört. Beide Feuerungen werden mit Koks unterhalten. Der Gesamtbedarf sür eine einzelne Einäscherung beträgt annähernd 275 kg; der Einäscherungsvorgang dauert ca. 13/4 Stunden.



Ofen von Klingenstierna 122).

Der wesentlichste Nachteil dieses Osens ist ausschließlich im Gebrauche des eisernen Wagens gelegen. Da dieser in kaltem Zustande samt dem Leichnam in den Osen eingesührt wird, so wird letzterer während der zum Erhitzen des Wagens nötigen Zeit, insolge der ungleichmäßigen Wärmewirkungen auf die Muskeln des Leichnams, aus seiner konstanten Lage gebracht und ist Verkrümmungen ausgesetzt, was, wenn auch nicht vom technischen, so doch vom ethischen Standpunkte durchaus verwerslich ist. Ferner können mit einem und demselben Wagen zwei auseinander solgende Einäscherungen nicht vollzogen werden, da seine Abkühlung geraume Zeit in Anspruch nimmt. Somit ist ein richtiger Betrieb nur bei Anwendung von zwei Wagen möglich.

Dieser Ofen ist in Anwendung in Schweden, nämlich zu Stockholm (1887) und Gothenburg, wo er durch den Erfinder in Betrieb gesetzt wurde. In Deutsch-

land sind bereits drei Leichenverbrennungsanstalten mit solchen Verbrennungsösen ausgestattet worden: zu Offenbach a. M. (1900), wo der Ofen in der letzten Zeit



durch die Firma Gebrüder Beck rekonstruiert wurde, zu Jena (1889) und zu Heidelberg (1892).

Der Ofen von Klingenstierna, dessen Hauptnachteil, wie schon erwähnt, in der Unmöglichkeit eines unausgesetzten Betriebes besteht, wurde durch die von der Umgestaltungen durch Firma Beck vorgenommenen Umänderungen (Fig. 245 bis 248 123 u. 124) derart um-Beck.

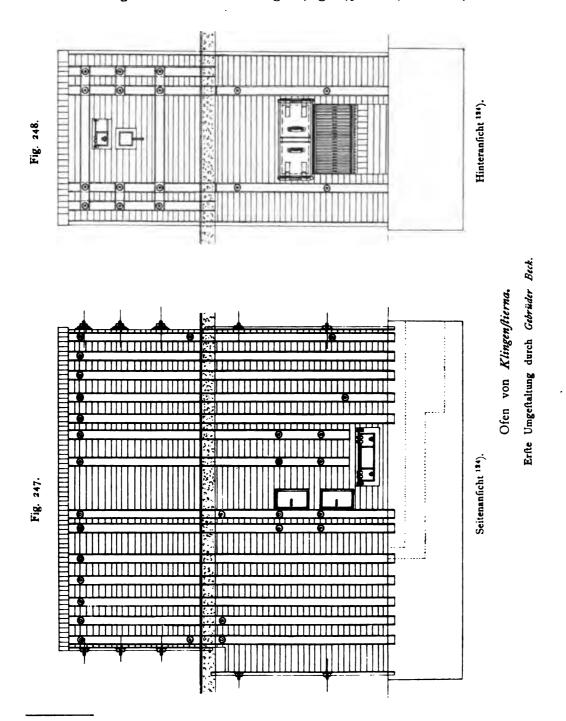

<sup>128)</sup> Faks.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, S. 12 - und nach der von der genannten Firma freundlichst eingesandten Zeichnung.

124) Nach der von den Herren Gebrüder Beck zu Offenbach freundlichst zur Verfügung gestellten Zeichnung.







Ofen von Klingenstierna. eite Umgestaltung durch Gebruder Beck

Vagrechter Schnitt durch den Regenerator.

251.

Fig.

gestaltet, dass der von Klingenstierna weggelassene Aschenfallraum wieder eingeführt wurde; hierdurch kann der Leichnam ohne das Wagengestell in den Verbrennungsraum eingesuhrt werden.

Da die Gesamtgröße des Osens diefelbe bleiben musste, gleichwohl aber der Aschenfallraum hinzugefügt wurde, könnte Platz dafür nur durch die schräge Aufstellung der Regenerativrohre geschaffen werden. Der Boden des Aschenfallraumes hat eine starke Neigung gegen die Aschenfalltür, neben der eine Pfanne aufgestellt ist, in der sich die Asche sammelt. Die Pfanne ist mit einem Drahtnetze bedeckt, welches den Zweck hat, die größeren Knochenstücke aufzuhalten, wodurch ihr Ausglühen und Zerbröckeln, ehe sie in das Innere der Pfanne gelangen, erreicht wird. Die Aschenpsanne ist, wenn sie aus dem Ofen entfernt ist, rotglühend, und es dauert eine halbe Stunde, ehe sie sich abkühlt und die Asche herausgenommen werden kann. Die Farbe der kalzinierten Aschenrückstände bietet beim alten Klingenstierna'schen Ofen gegenüber den Verbesserungen von Beck den Vorteil, dass bei letzterem die Asche in halbverbranntem Zustande in den Aschenfallraum herausfällt, wo nicht mehr die zum vollständigen Durchglühen notwendige Hitze herrscht und die Asche daher nicht ihre blendend weiße Farbe annehmen kann 125). Die Temperatur beträgt beim Klingenstierna - Beck - Ofen 800 bis 900 Grad C.; eine höhere Temperatur wäre insofern ungünstig, als bei 1200 Grad C. das Verglasen der Knochenrückstände eintreten würde und anstatt des vollständigen Ausbrennens des Knochengewebes die Knochen hart und innerlich schwarzgrau bleiben würden. Dies wäre weder aus ästhetischen Gründen, noch wegen des größeren Rauminhaltes der Aschenkapsel vom ökonomischen Standpunkte aus erwünscht. Die Temperatur der Abluftgase im Schornstein während der Verbrennung hat bei der Messung 450 Grad C., im Fuchse 300 Grad C. ergeben.

Der Koksverbrauch bei einer einzelnen Einäscherung stellt sich auf 250 bis 300 kg; jede folgende bedarf 100 bis

<sup>128)</sup> Dies hat Verfasser auch aus der Knochenasche von einer im Mainzer Krematorium vollzogenen Leichenverbrennung sestgestellt.

150 kg; das Anheizen dauert über 2 Stunden; die gleiche Zeit nimmt auch die Einäscherung in Anspruch.

Die Untersuchungen der Osengase durch *Dorovius* im Mainzer Krematorium, wo die *Klingenstierna-Beck*-Bauart in Betrieb gesetzt war, während der Probeverbrennung am 2. April 1903 gaben der Firma *Beck* Anlas, eine weitere Verbesserung vorzunehmen. Diese neue Bauart unterscheidet sich von der ursprünglichen nur durch geringsüge Aenderungen, die jedoch, was die Dauer des Verbrennungsvorganges und die Oekonomie des Brennstosses anlangt, von großer Bedeutung sind. Die erwähnte Probeverbrennung gestaltete sich wie solgt.

Die große Feuerung wurde um 8 Uhr mit 100 kg Koks angeheizt. Die Aschenfalltür, durch welche der Eintritt der Betriebslust bewirkt wird, war offen; alle anderen Oeffnungen für Lustzusuhr waren geschlossen. Die Analyse der um 9 Uhr 30 Minuten entweichenden Brennstoffgase im Feuerschachte hat 11 Vomhundert Kohlensäure, 9 Vomhundert Kohlenoxyd und 0,5 Vomhundert überschüssigen Sauerstoff ergeben. Der Gehalt an Kohlenoxyd weist auf eine unvollständige Verbrennung hin, was das Entsernen der Keilsteine, welche die Rolle von regulierbaren Schiebern erfüllen, veranlasste. Um 10 Uhr 50 Minuten wurden die Schieber für den Zutritt der Heizlust bis auf 30 mm unter der Schauössnung geössent. Hieraus wurden die Zunahme an Kohlensäure im Feuerschachte (16,2 Vomhundert) und kleinere Spuren von überschüssigem Sauerstoff und Kohlenoxydgas sessgeseltellt, die aber um 10 Uhr 40 Minuten auch verschwunden waren. Die Temperatur betrug 590 Grad C.

Um die Verbrennung zu einer noch vollständigeren zu machen und den dazu notwendigen überschüssigen Sauerstoff zuzusühren, wurde der Lustschieber zuerst auf 60 mm, dann auf 100 mm geöffnet, was das Auftreten von 2,5 Vomhundert überschüffigen Sauerstoffes (18,5 Vomhundert Kohlenfäure) zur Folge hatte; dies geschieht allerdings auf Kosten des Kohlensäuregehaltes. Die Temperatur betrug 600 Grad C. Durch die Schwierigkeit, das Feuer so zu regeln, dass der gewünschte Sauerstoffüberschuss austritt, wurde der Vorgang des Anheizens übermäßig in die Länge gezogen. Um 11 Uhr 35 Minuten, also nach 31/2 stündigem Anheizen, wurde der Teil eines Pferdekadavers im Gefamtgewichte von 80 kg in eine Holzkiste eingelagert. Die Temperatur im Feuerschachte stieg binnen 20 Minuten auf 820 Grad C. Der Gehalt an Kohlensäure hatte sich vermindert (17 Vomhundert); die Menge des überschüffigen Sauerstoffes hatte zugenommen (4 Vomhundert); dies ist der weiteren Oeffnung des Luftschiebers unterhalb der Schauöffnung bis auf 150 mm zuzuschreiben. Um 12 Uhr 40 Minuten wurden 11 Vomhundert überschüssiger Sauerstoft und nur 10 Vomhundert Kohlenfäure festgestellt. Um 1 Uhr 20 Minuten, also 13/4 Stunden nach dem Einführen des Kadavers, war die Einäscherung vollendet, und das Feuer nahm allmählich ab. Um 2 Uhr 40 Minuten, alfo 3 Stunden nach Beginn des Einäscherungsvorganges, wurden alle Luftzusuhröffnungen geschlossen, damit der Osen für die solgende Verbrennung nicht zu sehr abkühlt,

Die Asche wurde zum vollständigen Ausglühen noch eine Zeitlang im Aschensallraume liegen gelassen. Diese genauen Untersuchungen, dank deren wichtige Ergebnisse erzielt wurden, hatten die Beseitigung der zweiten Feuerung zur Folge, worin das Wesentliche der zweiten Umänderung des Osens von Klingenstierna liegt.

Durch das genaue Messen der Temperatur im Fuchs des Schornsteines wurde nämlich die Ueberzeugung gewonnen, dass die erreichte Temperatur von 820 Grad C. zur vollständigen Verbrennung der Ablustgase vollkommen genügt, welche ja schon bei der Temperatur von 450 Grad C. von allen organischen Stossen befreit werden. Somit hat sich die zweite Feuerung, der sog. Rauchverbrennungsosen, als überstüssig erwiesen und ist bei dem nach der nunmehrigen Konstruktion erbauten Mainzer Osen nachträglich beseitigt worden. Auch wurde in den letzteren Jahren beim Klingenstiernaschen Osen in Ossenbach a. M. die zweite Feuerung zugemauert. Als weiteres Ergebnis der Untersuchungen von Dorovius hat sich die große Feuerung als zu umfassend erwiesen; sie wurde daher an beiden Seiten um 120 mm, d. h. um einen halben Stein, verkleinert.

Dies hat auch den Koksverbrauch etwas vermindert und den Zug im Ofen vermehrt. Beim Betriebe des neuen Ofens bleibt der große Schieber, der den Verbrennungsraum vom Feuerungsschachte trennt, während des Anheizens und der Einäscherung immer geöffnet und der kleinere Schieber stets geschlossen, so dass die Verbrennungsgase aus dem Wege zum Schornstein den

Verbrennungsraum immer passieren müssen. Bei der ersten Umgestaltung war dies nicht der Fall; der große Schieber war während des Anheizens zugeschlossen und wurde erst nach dem Einführen des Leichnams geöffnet. Der Schieber am Fuchs soll bei der neuen Konstruktion während des Anheizens offengehalten werden; sosen weitere Verbrennung unmittelbar solgt, soll er geschlossen werden, um die Wärme im Ofen möglichst lange zu halten.

Dank allen diesen Verbesserungen wurde auch die Einäscherungsdauer von über 2 Stunden auf durchschnittlich, je nach der Konstitution des Körpers, auf 13/4 Stunden herabgesetzt. Der Grund für die Abnahme der Verbrennungsdauer ist in der geringen Abkühlung des Osens zu suchen, während bei der ersten Umgestaltung des Osens durch das sortwährende Ossenhalten zweier Schieber während der Einäscherung für den Zutritt der atmosphärischen Lust diese Abkühlung eine viel größere war. Außer der Verminderung der Verbrennungsdauer wurde auch bei der nunmehrigen Konstruktion eine viel vollständigere Verbrennung erzielt, was daraus zu entnehmen ist, dass die Rauchgase eine viel lichtere Färbung annehmen.

Ein derartiger Ofen ist aus Fig. 249 bis 252 124) ersichtlich. Seine Länge beträgt 4,50 m, die Breite 2,14 m und seine Höhe von der Sohle bis zur Decke über dem Verbrennungsraum 4,25 m. Er ist zur Zeit in den Leichenverbrennungshäusern zu Ulm, zu Heilbronn und zu Stuttgart in Tätigkeit. Ein gleicher Ofen gelangt in der im Bau begriffenen Leichenverbrennungsanstalt zu Bremen zur Ausstellung.

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, sind im wesentlichen nur Flamm- und Heissluftösen im Gebrauche, und zwar in den Ländern mit vorgeschrittener Feuerbestattungstechnik fast nur die letzteren. Die verschiedenen Bauarten weisen einzelne Vorzüge, aber auch nicht unwesentliche Nachteile aus. Durch Vereinigung der verschiedenen Vorzüge könnte man zu einem überaus günstigen Ergebnis gelangen.

202. Ender**geb**nis,

Der Osen müsste einen gemauerten, mit Schamottekanälen versehenen Regenerator besitzen, wohin das entzündete Mischgas aus dem Brennraum unmittelbar gelangen und an den es die gesamte, durch die Verbrennung in der atmosphärischen Lust gewonnene Wärme abgeben könnte.

Die zweite Feuerung, deren Wert sich durch die Untersuchungen von *Dorovius* gleich Null erwiesen hat, könnte in Wegfall geraten, ohne die Zeit, die der Regenerator zu seiner Erwärmung benötigt, in die Länge zu ziehen. Erst vom Regenerator aus sollte das Heizgas den Verbrennungsraum durchstreichen und in den Schornstein gelangen.

Auch der Aschenfallraum ist überslüssig. Der Leichnam müste auf einer Schamotteplatte eingesahren werden, wobei die Platte mit einer muldensörmigen, mit Eisenblech ausgesütterten Vertiesung, zur Aufnahme der Asche, zu versehen wäre. Ein Vorteil bei der Aussütterung dieser Vertiesung wird dadurch erreicht, das sie nach jeder Einäscherung leicht gereinigt werden kann. Im übrigen wäre als Wärmeerzeuger anstatt des Brennstoffes elektrische Energie vorzuziehen; dadurch würde das umständliche Anheizen des Osens selbst, serner das Regeln und das Verstellen der Klappen sür die Betriebslust- und Heizlustkanäle wegsallen; die Zeit sür das Erhitzen der Einäscherungslust würde dabei nur sehr gering sein. Somit könnte die obligatorische Feuerbestattung blos unter Anwendung der elektrischen Energie mit dem denkbar günstigsten Ersolge verbunden sein; auch würde das Regenerativversahren hierbei gute Dienste leisten, da insolge der Ausspeicherung von Wärme bei auseinandersolgenden Einäscherungen der Auswand an elektrischer Energie nur ein geringer sein würde.

## 3) Einige Leichenverbrennungen.

203. Mailand Um ein Bild von der Art und Weise, wie in Italien und in Deutschland die am meisten gebräuchlichen Feuerbestattungseinrichtungen sich betätigen, zu geben, mögen einzelne Einäscherungen, denen der Versasser beigewohnt hat, geschildert werden.

Der Verbrennungsvorgang in den drei Feuerbestattungseinrichtungen (Bauarten: Gorini, Buscaglione und Sposciani-Messmer), die zur Zeit in Mailand im Betriebe sind, gestaltete sich während der Einäscherungen am 24. März 1904 wie solgt.

Bei der Feuerbestattung im Ofen von Gorini wurde die Leiche in Leintücher gehüllt 10 Uhr 40 Minuten in den nach 2stündigem Anheizen bereits erhitzten Ofen eingeschoben. Um 11 Uhr 15 Minuten fiel der Sargdeckel in verkohltem Zustande zusammen, und der Leichnam wurde sichtbar. Zwischen den zeitweise in die Höhe flackernden Flammen erblickte man ab und zu den von der Haut bereits entblöfsten Schädel. Um 11 Uhr 30 Minuten war das Gehirn als eine gelblichschwarze, verkohlte Masse genau zu erkennen. Der Schädel war zum Teile zerfallen; auch wurde das Gerippe mit noch unvollständig verbrannten Muskeln sichtbar. Um 11 Uhr 40 Minuten (also I Stunde nach Einführung des Leichnams) waren vom Holzsarge nur die verkohlten Reste geblieben. Um 12 Uhr war der Schädel ganz zusammengefallen; auch waren die Hüft- und Schenkelknochen, vom Gerippe getrennt, als ausgebrannte Knochenstücke zu sehen. Das Knochengerippe war noch nicht vollständig zerfallen. So war z. B. die Wirbelfäule mit den anschließenden Rippen noch deutlich erkennbar. Unter letzteren waren Leber, Herz und Lunge als graufchwarze, verkohlte, mit bläulicher Flamme brennende Maffen bemerkbar. Um 12 Uhr 10 Minuten (also nach 11/2 stündiger Verbrennungsdauer) war das ganze Gerippe zerfallen und als hellrot glühende Knochenstücke und Knochensplitter auf dem Leichentuchskelett genau zu unterscheiden. Von Zeit zu Zeit zuckten noch gelbe Flammen von der am längsten brennenden Leber auf. Der Einäscherungsvorgang war somit zu Ende. Die Asche wurde erst um 3 Uhr famt der Eifenplatte herausgenommen, damit die Knochenreste durch das vollständige Ausbrennen die gewünschte weissliche Farbe erlangen. Die Aschenreste dampsten noch und waren noch nicht ganz abgekühlt, was auf den großen Heizeffekt des Ofens schließen lässt. Sie wurden hierauf mit einer Spachtel gefammelt, wobei manche Knochensplitter von der ziemlich unrein (!) gehaltenen Platte abgekratzt werden mussten, was auf das ethische Gefühl tief verletzend wirkte. Hierauf wurden sie in einer Kassette aus Terrakotta gesammelt, wobei letztere mit Draht umwickelt, mit einer Plombe verschlossen und hierauf in einer Kolumbarienzelle beigesetzt wurde.

Bei der Feuerbestattung im Osen von Buscaglione wurde der Leichnam um 10 Uhr Vormittags in ein Leintuch eingehüllt in einem Holzsarge und auf einer Platte in den Verbrennungsraum eingeschoben. Vor dem Einsühren des Leichnams wurde im Feuerungsraume mit 50 kg Steinkohle angeheizt. Das nötige Holz wurde während der Verbrennung selbst nach je 3 Minuten in Partien zu 20 kg nachgelegt. Um 11 Uhr war der Leichnam sast ganz zersallen; nur die Leber und das Herz waren als schwärzliche, verkohlte Masse bemerkbar. Um 11 Uhr 30 Minuten war der Schädel bereits in weissliche, zum Teile rotglühende Knochenstücke umgewandelt. Auch waren die Rippen, getrennt voneinander, in Knochensplitter zersallen. Nach der Lage der Knochen konnte übrigens die ursprüngliche Lage des Leichnams genau erkannt werden. Z. B. vermögen wir daraus, dass die Unterarmknochen über der Wirbelsäule gelagert waren, noch die gekreuzte Haltung der Arme vor der Einsargung des Toten zu erkennen. Dies weist auf eine ziemlich gleichmässige Erhitzung der Leichenmasse hin, deren Teile dadurch keinen Verkrümmungen unterliegen. Um 11 Uhr 45 Minuten (also 13/4 Stunden nach Beginn des Einäscherungsvorganges) war im Verbrennungsraume kein Feuer mehr sichtbar. Die Asche wurde um 2 Uhr 15 Minuten aus dem Osen entsernt.

Bei der Feuerbestattung im Spasciani-Messmer-Osen wurde die Leiche auf dem Wagen um 10 Uhr in den Verbrennungsraum eingesührt. Das Leintuch, in welches der Leichnam eingewickelt war, war nach 10 Minuten halbverbrannt sichtbar. Auch die Muskeln waren bereits halb verzehrt, und das Gerippe wurde an manchen Stellen bemerkbar. Um 10 Uhr 15 Minuten stellte das Leintuch nur mehr ein mineralisches Skelett vor; das Gerippe war rotglühend, der Schädel zersallen. Um 10 Uhr 45 Minuten waren nur noch verkohlte Reste von den inneren,

schwer verbrennbaren Organen sichtbar. Um 11 Uhr war das ganze Gerippe zerfallen. Das Feuer war um 11 Uhr 15 Minuten (11/4 Stunden nach dem Einsahren des Leichnams) verschwunden. Die Asche wurde zum vollständigen Ausglühen bis 4 Uhr Nachmittags im Osen liegen gelassen.

Die Kosten dieser drei zu gleicher Zeit stattsindenden Einäscherungen betrugen 24 Mark (= 30 Franken). So hoch belief sich früher der Preis einer einzigen Verbrennung im Veninischen Osen, der insolge dieser hohen Verbrennungskosten auch ausgelassen werden muste.

Die Einäscherung, welcher der Verfasser am 28. März 1904 in Heidelberg beiwohnte (Ofensystem Klingenstierna), hat die solgenden Ergebnisse geliesert.

rde der
rch die
r hinter
i 11 Uhr
te Lage
ungsluft
Minuten

Um 10 Uhr 30 Minuten wurde mit dem Anheizen begonnen; zu gleicher Zeit wurde der Schieber, der den Weg zum Schornstein abschließt, geöffnet. Die Betriebslust trat durch die Oeffnungen in der Aschensalltür ein und bewirkte die Vergasung der Koks. Der Schieber hinter dem Schlitze der Feuerungstür wurde zugemacht, damit die Hitze nicht hinausschlüge. Um 11 Uhr war die ganze Koksmenge glühend; beide Schieber wurden nun in die entgegengesetzte Lage gebracht, und nur der vierte Teil der Klappen in der Tür für die Zusuhr der Einäscherungslust wurde geöffnet, damit nicht zu viel Sauerstoff Zutritt sinden konnte. Um 12 Uhr 35 Minuten wurde das Einsahren des Leichnams in einem Zinksarge vollzogen. Das Zink verslüßsigte sich bei der hohen Temperatur sofort und slos auf der geneigten Fläche des Verbrennungsraumes ab, gerann, indem es bei der in der Nähe der Einäscherungstür herrschenden niedrigen Temperatur sich abkühlte, und wurde nach der vollzogenen Einäscherung mit Spachteln herausgenommen und zum Ansertigen neuer Zinksarge verwendet.

Um 12 Uhr 45 Minuten war der ganze Leichnam sichtbar. Vom Schädel war die Haut bereits fort; das Gehirn zeigte sich als schwarz verkohlte Masse; der Körper war noch mit Fleisch, der rechte Arm noch mit Muskeln und Haut bedeckt.

Beim Oeffnen der Schautür war ein übler Geruch wahrnehmbar; dies weist auf die ungenügende Stärke des im Osen herrschenden Zuges. Die Stichslammen sind ca. ½ m lang. Um 12 Uhr 55 Minuten war die Haut vom Schädel gänzlich entsernt, der letztere aber noch vollständig erhalten. Das Fleisch und die Muskeln bildeten eine schwarzverkohlte Masse; das Knochengerippe war ganz sichtbar. Das Kissen aus Holzwolle, welches unter dem Schädel lag, war ebenfalls gänzlich verbrannt; daher sank letzterer zurück. Das Leichentuchskelett lagerte über dem Knochengerippe. Um 1 Uhr 18 Minuten war der Schädel in Stücke zersallen und das Knochenskelett zum Teile weisslich geworden; die inneren Organe waren als schwarzgraue, schwammige Massen genau zu erkennen. Um 2 Uhr 15 Minuten waren die Lunge und ein Teil der Leber vollständig verbrannt und das Knochenskelett blendend weis; das Feuer nahm ab, und um 2 Uhr 30 Minuten waren auch die letzten Flammenzungen verschwunden. Der Wagen und die Asche wurden um 2 Uhr 55 Minuten herausgesahren. Die Asche war vollständig ausgebrannt und stellte eine Masse von weisslichen Splittern vor; der Wagen war noch glühend.

Die Einäscherung eines menschlichen Leichnams in der Mainzer Leichenverbrennungsanstalt (Ofensystem Klingenstierna-Beck, II. Umgestaltung), welcher der Versasser am 29. März 1904 beiwohnte, nahm den folgenden Verlauf.

205. Mainz.

Der Leichnam wurde auf einen Wagen mit gabelförmigen Armen (Abänderung des André-Piat-Systems) auf zwei Holzstäbe als Unterlage für den Sarg gelegt. Um 10 Uhr 55 Minuten (3½ Stunden nach dem Beginne des Anheizens) wurde der Sarg in den Verbrennungsraum eingeschoben. Um 11 Uhr 55 Minuten war ein Teil des kalzinierten Schädels und der Beinknochen in den Aschenraum gefallen. Um 12 Uhr 55 Minuten war das ganze Skelett zerfallen; auch waren Herz, Lunge und Leber verschwunden. Um 1 Uhr 10 Minuten waren die letzten kurzen Flammenzungen verschwunden; die Knochenstücke und -Splitter von blendend weißer Farbe lagen im Aschensallraume. Die große Lustzusuhröffnung wurde geschlossen, da der Einäscherungsvorgang bereits zu Ende gegangen war. Die ungewöhnlich lange, 2¼stündige Dauer des Einäscherungsvorganges läst sich dadurch erklären, das die im Verbrennungsraume angebrachte Schauöffnung einige Male zum Zwecke photographischer Ausnahmen geöffnet wurde und der Verbrennungsraum dadurch abkühlte. Auch wurde Koks nicht mehr zugeführt. Während des ganzen Einäscherungsvorganges wurde Wasser vor den Aschensallraum unter der großen Feuerung gesprengt, womit Vermehrung des Zuges durch den sich bildenden Wasserdamps und Schonung der leicht dem Durchglühen ausgesetzten Rosssshe bezweckt wurde 126). Die Aschenpfanne im Aschensall unter

<sup>126)</sup> Derfelbe Zweck wurde praktischer, wie erwähnt, bei Schneider durch Ausstellen einer Wasserpfanne im Aschenfallraume erreicht.

dem Verbrennungsraume, die ihrer zu großen Länge halber oft desekt wurde, wurde in Mainz bald nach Eröffnung des dortigen Krematoriums als Doppelpsanne ausgebildet und mit einem Drahtnetz überdeckt, um die Asche zu durchsieben. Aber auch mit der Doppelpsanne wurden ungünstige Resultate erzielt, so dass die Ausstellung der Psanne im Osen selbst ausgegeben wurde und die Asche mit Stangen aus dem Aschensalle in einer Psanne ausserhalb des Osens gesammelt und zum halbstündigen Abkühlen stehen gelassen wurde. Die Asche ist erst nach einer Stunde (um 2 Uhr 10 Minuten) aus dem Osen herausgenommen worden, da der Sarg, in dem der Leichnam sich besand, aus Tannenholz war und die Holzasche zum vollständigen Ausbrennen und zur Verwandelung in Flugasche dieser einstündigen Frist unbedingt bedarf, da sonst die nicht vollständig ausgebrannte Holzasche mit der Knochenasche sich vermischen würde, was vom ethischen Standpunkte nicht erwünscht wäre. Bei Zinksärgen kann die Asche schon nach einer halben Stunde aus dem Osen herausgeholt werden.

Eine zweite darauffolgende Einäscherung hat um 3 Uhr 45 Minuten begonnen, ohne dass ein Anheizen des Osens vorhergegangen wäre. Koks wurde nur während der Einäscherung eingelegt und davon 3½ Zentner verbraucht. Die Einäscherung war um 5 Uhr 20 Minuten (also nach 1 Stunde 35 Minuten) vollendet.

Die dritte noch am selben Tage um 6 Uhr 30 Minuten Nachmittags vorgenommene Kremation bedurste nur 2 Zentner Koks und wurde schon um 7 Uhr 30 Minuten, also bereits nach 1 Stunde, zu Ende gebracht. Bei dieser dritten Verbrennung war der Verbrennungsraum blendend weißglühend; die Temperatur betrug darin über 1000 Grad C., im Fuchse des Schornsteines 820 Grad C.

## 4) Ausgeführte Leichenverbrennungshäuser.

## a) Deutschland.

206. Allgemeines. Von allen Leichenverbrennungshäusern, die in den Ländern mit gesetzlich zugelassener Feuerbestattung errichtet worden sind, bietet wohl Deutschland die allerwürdigsten Beispiele dar. Die daselbst in den letzten Jahren besonders stark gewordene krematistische Bewegung, die Kampagne, die von den Anhängern des Feuerbestattungsgedankens für die gesetzliche Zulassung der Einäscherungen in ganz Deutschland gesührt wird, hat auch ein allgemeines Interesse für alle möglichen architektonisch-technischen Lösungen auf dem Gebiete des Krematorienbaues in den Fachkreisen erweckt.

Ungemein viel haben in dieser Beziehung die deutschen öffentlichen Wettbewerbe für die Errichtung von Leichenverbrennungsanstalten in verschiedenen Städten beigetragen, durch welche die besten Ergebnisse erzielt wurden. In erster Linie sind hierbei die Wettbewerbe für die Städte Bremen und Mainz zu erwähnen.

In Preußen, Bayern, Oldenburg und Mecklenburg ist zwar die Feuerbestattung noch nicht zugelassen; doch hat sich auch dort ein Fortschritt gezeigt, indem im Jahre 1898 in Berlin der erste Verbrennungsofen ausgestellt worden ist, allerdings nur für nichtindividualisierte Leichen und Leichenteile.

Die Zahl der schon errichteten und im Betriebe stehenden deutschen Leichenverbrennungsanstalten beträgt 13, von denen 8 in den letzten 7 Jahren errichtet worden sind. Dies sind die Krematorien zu Gotha (1878), Heidelberg (1891), Hamburg (1892), Jena (1898), Offenbach a. M. (1899), Mannheim (1901), Eisenach (1902), Mainz (1903), Karlsruhe (1904), Heilbronn (1905), Ulm (1906), Chemnitz (1906) und Stuttgart (1907). Im Bau sind weitere 2 Feuerhallen begriffen, und zwar in Bremen und Hagen i. W.

Um die aufeinanderfolgenden Stufen in der Entwickelung des Krematorienbaues deutlich zu veranschaulichen, muß an dieser Stelle in die Beschreibung und bildliche Darstellung sämtlicher erwähnter Leichenverbrennungsanstalten eingegangen werden.

Die erste Feuerhalle auf deutschem Boden wurde in Gotha erbaut und im Jahre 1878 dem Betriebe übergeben (Arch.: Bertuch; Fig. 253).

207. Krematorium zu Gotha

Die Gesamtanlage, die unter den Feuerbestattungsanstalten Deutschlands zu den grösten gehört, zerfällt in 3 untereinander durch eine Wandelhalle verbundene Gebäudeteile mit besonderen Zugängen von aussen. Der mittlere Teil ist durch eine Urnenhalle in Anspruch genommen (Näheres über diese unter b), welcher sich 4 niedrige Kohlen- und Geräteschuppen anschließen. Der linke Flügel des Gebäudes ist für Verwaltungszwecke bestimmt und enthält ausser dem Zimmer für den Arzt und einer Kastellanwohnung 3 Leichenausbewahrungsräume mit dem anschließenden Sezierzimmer.

Die eigentlichen Leichenverbrennungsräume sind im rechten Flügel angeordnet und bestehen aus einer Leichenhalle mit aufgestelltem Katasalk, welche für Trauerseierlichkeiten bestimmt ist; einem Zimmer für den Geistlichen, das von dem der Leichenhalle vorgelegten Vorraum zugänglich





Leichenverbrennungshaus zu Gotha.

ist; einem Geräteraum, einem Arbeiterraum und einem Raum zum Unterbringen des Gaserzeugers. An den letzteren angeschlossen ist die in das Untergeschoss zum Verbrennungsosen führende Treppe. Der Schornstein ist frei hinter diesem Gebäudeslügel ausgesührt worden. Die Versenkungsöffnung im Fusboden der Leichenhalle unter dem mit Baldachin versehenen Katasalk wird nach der vollendeten Feier, wie bereits in Art. 171 (S. 211) erwähnt wurde, durch das Dach des Baldachins, der mit dem Sarge zugleich versinkt, geschlossen.

Aeufsere Erscheinung und innere Ausgestaltung der gesamten Bauten sind würdig und zweckentsprechend.

Der 1891 erbauten Leichenverbrennungsanstalt zu Heidelberg (Arch.: *Thomas*; Fig. 254 bis 256 127) sind im Vergleiche mit der Gothaer nur ganz kleine Abmessungen verliehen worden, was durch Rücksichten ökonomischer Natur zu erklären ist.

208. Krematorium zu Heidelberg.

Die Halle für Trauerseierlichkeiten, ca. 10 m breit, ist, wie schon früher erwähnt, offen, von der Friedhosstraße aus unmittelbar zugänglich, ausgeführt worden. Das Versenkungspodium ist in der halbkreissörmigen Apside der Halle angeordnet. Die Einäscherungsräume mit dem Verbrennungsosen besinden sich in 2 Stockwerken hinter der Halle. Dieser Gebäudeteil, bedeutend

<sup>127)</sup> Fakí.-Repr. nach: Kunft und Architektur im Dienste der Feuerbestattung etc. Berlin 1902. Bd. I, Tas. 2, 3. Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

niedriger angelegt, steht in keinerlei Verbindung mit der Versammlungshalle und besitzt einen besonderen Seitenzugang.

Die Architektur der Halle, die von außen einen Portikus darstellt, ist im antiken Stil gehalten.

Die im Jahre 1891 erbaute Feuerhalle zu Hamburg (Arch.: *Dorn*; Fig. 257 bis 261 128) wurde im Jahre 1892 dem Betriebe übergeben.

209. Krematorium zu Hamburg.

Ueber eine hohe Auffahrtsrampe gelangt man durch eine kleine Vorhalle, über welcher eine kleine Orgelempore angebracht ist, in die Halle für Trauerseierlichkeiten, die mit einer reich bemalten Kuppel überwölbt ist. Der Sarg wird in einer Halbkreisnische gegenüber dem Eingang auf dem hydraulisch betriebenen Versenkungspodium ausgestellt. Rechts und links vom Eingang zur Haupthalle befinden sich Ausbauten zur Ausnahme einer beschränkten Zahl von Aschenurnen.





Leichenverbrennungshaus zu Heidelberg 127).

Arch .: Thomas.

Auf der Rückseite sind kapellenartig zwei Leichenkammern und ein Sezierraum angeordnet, die durch die Ummantelung des Schornsteines gelüstet werden. Der Verbrennungsosen besindet sich im Untergeschos, das ausserdem Kohlenlager-, Geräte- und dergl. Räume enthält.

In ihrer äußeren Erscheinung erweckt die Hamburger Leichenverbrennungsanstalt keinen besonders pietätvollen Eindruck. Dies ist in hohem Maße der Ausführung der Fassaden in roten Verblendsteinen mit eingefügten geputzten Flächen, was vielleicht nur bei einem Profanbau als gerechtsertigt und zweckentsprechend erscheint, zuzuschreiben.

210. Krematorium zu Jena. Das Leichenverbrennungshaus zu Jena (Fig. 262 129), im Jahre 1898 in Betrieb gesetzt, ist mit einem Kostenauswand von ca. 30000 Mark auf dem städtischen Friedhose hinter der Leichenhalle errichtet worden.

<sup>128)</sup> Fakf. Repr. nach ebendaf., Bd. I, Taf. 4 — und: Phönix 1896, S. 343.

<sup>129)</sup> Fakf.-Repr. nach: Phonix 1903, S. 399.

Die Leichen werden nach vollendeter Feier aus der letzteren Halle in das Krematorium gebracht und zur Einäscherung in einen nach Bauart Klingenstierna

Fig. 255.

Längenschnitt.

Fig. 256.



Leichenverbrennungshaus zu Heidelberg 127).

konstruierten Verbrennungsofen über-

Ueber die Handhabung, die dem Einfahren des Sarges in den Einäscherungsofen des Offenbacher Offenbach a M. Krematoriums vorausgehen muss, wurde bereits in Art. 172 (S. 213) berichtet. Ueber das Leichenverbrennungshaus selbst, das aus Sparsamkeitsrücksichten mit dem ganz bescheidenen Kostenauswand 18000 Mark errichtet werden musste, läfst sich nur weniges fagen. Dieses Gebäude, schon im Jahre 1891 errichtet und erst 1899 dem Betriebe übergeben, wurde an die städtische friedhösliche Leichenseierhalle angeschlossen, so dass es nur mit den eigentlichen Einäscherungsräumen ausgestattet worden ist.

Das im Jahre 1901 errichtete Leichenverbrennungshaus zu Mannheim (Arch.: Karch; Fig. 263 bis 266 130) bietet bezüglich seiner würdigen, im antiken Stil gehaltenen architektonischen Formen eine der besten Lösungen auf dem Gebiete des modernen Krematorienbaues.

Die beiden Seitenfronten dieser Feuerhalle werden durch je zwei 13,70 m hohe Pylonen flankiert, die zum Maskieren der im hinteren Teile des Gebäudes befindlichen Schornsteinschlote dienen. Die Rückseite des Gebäudes ist durch eine halbkreisförmige Apsis abgeschlossen, in deren Mitte fich das Versenkungspodium befindet.

Ueber eine breite Freitreppe gelangt man durch die Vorhalle zu der für die Trauerfeierlichkeiten bestimmten Verfammlungs- oder Einsegnungshalle, die eine Grundfläche von 125 qm einnimmt und für ca, 300 Personen Platz bietet. Der Zugang zu dem in 2 Stockwerken aufgeführten

Untergeschoss ist an der Rückseite des Gebäudes angeordnet worden. In diesem Untergeschoss befinden sich außer dem großen, für das Ausstellen von zwei Einäscherungsösen berechneten

211.

212. Krematorium Mannheim.

<sup>130)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. 1, Taf. 8, 9.

Fig. 257: Schaubild.



Fig. 258. Untergeschoss.

Fig. 259. Lageplan.

Fig. 260. Erdgeschoss.

Leichenverbrennungshaus zu Hamburg 128).

Arch : Dorn.



Innenansicht zu Fig. 257 bis 260 128).

Verbrennungsraume noch ein paar kleinere Räumlichkeiten für das Aufsichtspersonal, für die Ausbewahrung der Aschenkapseln und Urnen etc. Der jetzt im Betriebe stehende Osen ist nach der Bauart Schneider konstruiert worden. — Das Gebäude ist aus gelblichem, hellem Sandstein ausgeführt worden; der Sockel besteht aus Granitquadern.



Fig. 262.

213. Krematorium zu Eilenach.

Das im Jahre 1902 in Betrieb gesetzte Leichenverbrennungshaus zu Eisenach gehört bezüglich seiner Grundrissgestaltung zu den umfangreichsten Anlagen, die zur Zeit in Deutschland bestehen. Es ist auch das einzige Beispiel der Vereinigung des eigentlichen Krematoriums mit der Begräbniskapelle, die hier die Versammlungs-

. . • • • • .

Zu S. 247.

-1

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

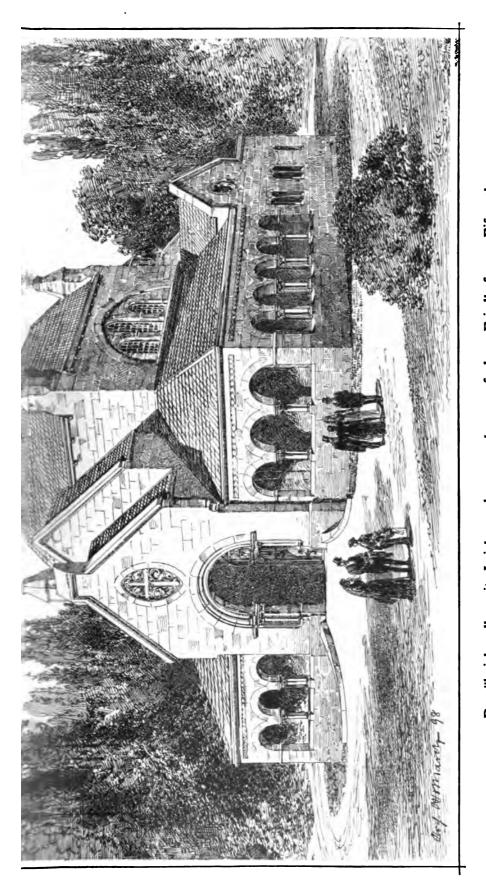

Begräbniskapelle mit Leichenverbrennungshaus auf dem Friedhofe zu Eifenach.

Arch.: Marck.

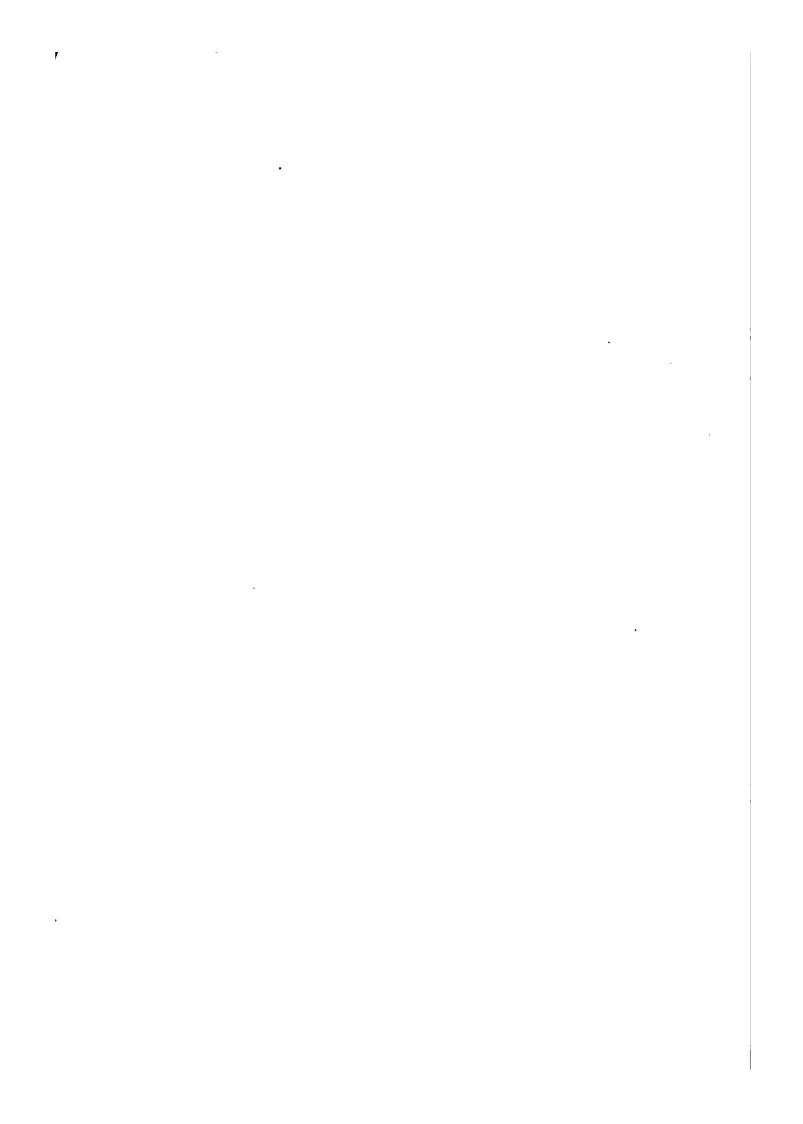

oder Einsegnungshalle ersetzt (Arch.: *March*; siehe die nebenstehende Tasel und Fig. 267, 268 131).

Diese Neuerung ist aus der in Eisenach, wie sonst in allen kleinen Städten, üblichen Sitte, die Leichen in den meisten Fällen nicht vom Sterbehause, sondern von der Friedhofskapelle aus zu bestatten, hervorgegangen. Als eine unmittelbare Folge dieser Gepflogenheit hat sich die Notwendigkeit des Anschließens mehrerer Leichenzellen an den im Mittelpunkt der Anlage gelegenen,

Fig. 263.



Leichenverbrennungshaus zu Mannheim 130).

Arch.: Karch.

11 m breiten und 20 m langen Kapellenraum ergeben. Die 9 vorhandenen Leichenzellen und -Räume, die durch einen arkadenförmig angelegten Umgang mit einem Sezierzimmer und einer Wohnung des Wärters in Verbindung stehen, können 13 Leichen aufnehmen.

Die Versenkung, durch welche der Sarg in das Untergeschoss befördert wird, befindet sich am oberen Ende der Kapelle, unmittelbar vor dem Altar.

<sup>131)</sup> Faks.-Repr. nach: Phönix 1900, S. 3-5.

Fig. 264.



Längenschnitt.



Leichenverbrennungshaus zu Mannheim 130).



Die Ausführung der Gebäude-Ansichtsflächen erfolgte in rötlichem Stein, diejenige der Architekturteile in grauem Sandstein. Die Baukosten waren mit 133450 Mark veranschlagt.

214. Krematorium zu Mainz. Von den als Ergebnis des im Jahre 1900 ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerbes für die Errichtung eines Krematoriums in Mainz eingelausenen 73 Entwürsen sind 9 davon zur Preiserteilung, bezw. zum Ankauf ausgewählt worden. Zur Ausführung gelangte aber trotz mehrerer hervorragender Entwürse keiner davon, da in keinem allen gestellten Forderungen vollauf entsprochen war. Aus

Fig. 269.



Leichenverbrennungshaus auf dem städtischen Friedhof zu Mainz 132).

Arch.: Hassinger.

diesem Grunde wurde mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurses, der auch zur Aussührung gelangte, unter Beibehaltung des Grundrisses des mit dem II. Preise gekrönten Entwurses (von Vetter & Müller), Hassinger beaustragt (Fig. 269 bis 273 132).

Das im Jahre 1903 in Betrieb gesetzte Leichenverbrennungshaus besteht aus einem Erdgeschoss, dessen Fussboden 2 m über Erdgleiche liegt, und 2 Untergeschossen. Der Mittelraum des Erdgeschosses ist von der Versammlungs- und Einsegnungshalle eingenommen, die einen quadratischen Grundriss von 7,00 m Seitenlänge ausweist. An die Halle schließet sich die Apsis, von gleicher

<sup>132)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Pd. III, Taf. 42 - und: Phönix 1903, S. 217, 218.

Fig. 270.



Innenansicht des Verbrennungsraumes.





Erdgeschoss 132). Untergeschoss 132).

Leichenverbrennungshaus zu Mainz.

Größe, in der sich die Versenkungsvorrichtung besindet. Beiderseits der Apsis liegen die von der letzteren zugänglichen Räume für den Geistlichen und für die nächsten Leidtragenden. Die drei Seitennischen, von 6,00 m Länge und 2,50 m Breite, die seitlich und an der Vorderseite der Halle ausgebildet sind, bieten Raum für 35 Aschenreste. Zur Zeit ist nur eine dieser Nischen zu Kolumbarienzwecken verwendet worden.

Der Einäscherungsraum mit der 2 m hohen, mit glasierten Verblendsteinen und blanken Beschlägen verzierten Osenkammer (Konstruktion nach Klingenstierna-Beck, mit Verbesserungen von Dorovius) besindet sich im I. Untergeschoss, in welch letzterem auch eine Leichen- und Sezierkammer, ein Verwaltungsgelass, ein Wärterzimmer und ein Raum für Aufbewahrung von



Fig. 273.

Längenschnitt zu Fig. 269 bis 272 182).

Aschenurnen, Aschenkapseln u. s. w. untergebracht worden ist. Die Feuerung und die Brennstoff-Lagerräume sind im II. Untergeschoss, zu dem eine kleinere Treppe aus dem oberen hinabsührt, angeordnet.

Die Gesamtkosten des Baues betrugen 105000 Mark.

215. Krematorium zu Karlsruhe. Das im Jahre 1904 in Betrieb gesetzte Leichenverbrennungshaus zu Karlsruhe zeichnet sich durch seine künstlerische innere Ausgestaltung besonders aus, für welche der Architekt (Stürzenacker) streng romanische Formen verwendet hat (Fig. 274 bis 277 183).

Der Kapellenraum (10,50 m lang und 9,00 m breit) ist, wie auch sonst üblich, im Erdgeschoss angeordnet. Darin besindet sich die Versenkungseinrichtung unmittelbar vor der in mosaikartiger Malerei reichverzierten Nische, in der die Rednertribüne Ausstellung sand. Die Versenkungsöffnung wird durch einen in Kupser getriebenen, besonders geschmackvoll und eigenartig durchgesührten Sarkophag mit schräg ansteigenden Oberslächen verdeckt, in welchen der Sarg eingeschoben und

<sup>133)</sup> Faks.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1905, Tas. 77.

nach vollendeter Trauerfeier in einer für die Leidtragenden unsichtbaren Weise - dank dem obenbleibenden Sarkophagdeckel - mittels einer Oelpumpe in das Untergeschoss befördert wird.









Leichenverbrennungshaus zu Karlsruhe 188). Arch.: Stürsenacker





Fig. 274. Schaubild.

An die Rednernische schließen sich beiderseits die Räume für den Geistlichen, die Orgel und für die Leidtragenden an. Die Treppe in das Untergeschoss, das in zwei Stockwerken errichtet ist, wurde außerhalb des Gebäudes angeordnet. Im I. Untergeschoss befindet sich der Leichenverbrennungsraum mit dem Einäscherungsofen (Bauart Schneider). Darunter, im II. Untergeschoss, liegen Heiz- und Aschenraum. Der Schornstein ist an der Giebelseite des Gebäudes sichtbar. — Dieses Krematorium ist mit einem Kostenauswand von ca, 66 000 Mark erbaut.



Das im Jahre 1905 nach dem Entwurse Beutinger's erbaute Leichenverbren-216. nungshaus zu Heilbronn kann, gleich dem Mannheimer, zu den besten architektonischen Lösungen auf dem Gebiete des neuzeitlichen Krematorienbaues ge-Heilbronn.

Vorderansicht 134).

Krematorium

zählt werden. Besonders ist daran die künstlerische Liniensührung und Proportionierung der Hintersassade hervorzuheben (Fig. 278 bis 280 184).

Der im Erdgeschoss, das 1,80 m über Erdgleiche gelegen ist, untergebrachte Hallenraum stellt sich als ein Langbau (von 100 qm Bodensläche) dar und wird von zwei mit mächtigen Opfer-



Ruckansicht <sup>134</sup>). Leichenverbrennungshaus zu Heilbronn.

pfannen (von je 2,50 m Durchmesser) gekrönten Türmen flankiert. In einem der letzteren sind der Schornsteinschlot und der Lüstungskanal untergebracht worden; der andere Turm birgt eine Treppe, die zur Halle und der Orgelempore führt. Somit stellt dieser Turm nicht nur, wie es

<sup>134)</sup> Faks.-Repr. nach: Phönix 1905, S. 343-346.

fonst üblich vorkommt, eine blosse dekorative Zutat der Symmetrie wegen dar, sondern erscheint, einen sachlichen Zweck verfolgend, als vollkommen gerechtfertigt.

An den Hallenbau schließt sich im hinteren Teile des Gebäudes eine zur Aufnahme des mit einem Baldachin überdeckten Katafalks dienende Apsis an, deren unterer Raum 4,60 m breit und 4,00 m tief ist. Hinter dem Katafalk besindet sich das Rednerpult; an beiden Seiten der



Innenanticht des Untergeschosses 184).

Fig. 280

Apsisrundung sind Bänke für die Leidtragenden ausgestellt. An der östlichen Seite der Apsis ist ein Raum für den Geistlichen angeordnet.

An den zwischen den beiden Türmen hervorragenden Halbkuppelbau der Apsis ist aussen eine Terrasse mit dem Deckenlicht für die Erhellung des Untergeschosses angeschlossen; letzteres enthält den Leichenverbrennungsraum, sowie die an seinen beiden Seiten vorgesehenen Räume

für die Leichenaufbewahrung und die Geschäftsstube des Aussehers. Die 2 m hohe Osenkammer ist ähnlich wie in Mainz mit weissglasierten Verblendsteinen und blanken Beschlägen reich verziert. Für die Aschenkapseln und -Urnen ist kein besonderer Raum vorhanden; sie werden im Leichenverbrennungsraume selbst in einem großen Ausstellungskasten aus bewahrt.

Das II. Untergeschoss, in dem sich die Feuerstätte besindet, umfast auch noch einen Koksraum, der unterhalb der die beiden Untergeschosse verbindenden Treppe angeordnet ist. Die



Leichenverbrennungshaus zu Ulm.

konstruktive Herstellung des Osens geschah nach der Bauart Klingenstierna-Beck mit Verbesserungen von Dorovius.

Bei der Grundrifsgestaltung des sur die Stadt Ulm projektierten Leichenverbrennungshauses galt es dem schaffenden Architekten (Romann), ein neues Problem zu lösen, das in der Angliederung der zu errichtenden eigentlichen

217. Krematorium zu Ulm. Krematoriumsräume an einen Flügel, und zwar an die Einsegnungshalle der schon vor 10 Jahren erbauten friedhöslichen Leichenhalle, bestand. Dieses Leichenverbrennungshaus (Fig. 281 bis 285 185), das nur wenige Meter von der Leichenhalle entsernt und etwa 6 m tieser als die letztere angeordnet ist, wurde zu Beginn des Jahres 1906 in Betrieb gesetzt.

Die verschiedene Höhe, in der die beiden Gebäude zu liegen kamen, erleichtert die Beförderung der Leichen von der Einsegnungshalle in das Obergeschoss des Krematoriums --den eigentlichen Einäscherungsraum wesentlich, und zwar kann diese Beförderung unauffällig durch einen zur Verbindung der beiden Gebäude errichteten unterirdischen Gang bewerkstelligt werden. Dieser Gang befindet fich in gleicher Höhe mit dem Untergeschoss der Leichenhalle, in welches der Sarg nach vollendeter Feier verfinkt. Auf diese Weise kann der Sarg im Untergeschoss der Leichenhalle aufgenommen und mittels eines auf Schienen rollenden Förderwagens in das Obergeschoss des Leichenverbrennungsraumes zur Einäscherungskammer des Ofens verbracht werden. Die Feuerstätte befindet sich, wie sonst auch üblich, im Untergeschofs.

Als eine Neuerung ist die Ausgestaltung des Schornsteines zu einem abseits des Gebäudes freistehenden Obelisk zu betrachten, der mit dem Verbrennungsosen durch einen unterirdischen Rauchkanal in Verbindung steht. — Die Gesamtkosten beliesen sich auf 33 000 Mark,

218. Krematorium für Bremen. Das jüngst sertiggestellte Leichenverbrennungshaus zu Bremen ist am 24. Februar 1907 dem Betriebe übergeben worden. Für die Beschaffung von Plänen wurde im Jahre 1902 ein öffentlicher Wettbewerb ausgeSchnitt nach ABn Fig. 283.



1/800 W. Gr.

<sup>188)</sup> Fakí.-Repr. nach: Phönix 1906, S. 180 bis 183.

irundrifs



Leichenverbrennungshaus zu Ulm 188).

schrieben, auf Grund dessen 78 Entwürse einliefen. Von diefen wurde eine Anzahl ganz hervorragender vom Preisgericht ausgezeichnet. Wenn auch keiner davon zur Ausführung gelangte, so ist es doch von großer Wichtigkeit - um den in seinem besten und reissten Entwickelungsstadium befindlichen Krematorienbau anschaulich zu schildern - einige von den preisgekrönten Entwürfen an dieser Stelle bildlich wiederzugeben. Dies find: der mit dem ersten Preise ausgezeichnete Entwurf von Winter (Fig. 286 186) und der mit dem zweiten Preise gekrönte von Gabriel (Fig. 287 136); bemerkenswert ist noch der zum Ankauf empfoh-Entwurf von lene Schädtler & Müller (Fig. 288 136). der Beschaffung der zur Ausführung bestimmten Pläne (Fig. 289 bis 292 137) ist Behrens beaustragt worden.

Das ein Erdgeschoss und zwei Untergeschosse enthaltende Leichenverbrennungshaus stellt sich

<sup>136)</sup> Fakf. · Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. III, Taf. 1, 4, 9.

<sup>137)</sup> Fakf.-Repr. nach: Phönix 1905, S. 133-136.

als ein in antiken einfachen Formen gehaltener Bau dar, der vollständig massiv und seuersicher in Eisenbeton ausgeführt worden ist. Die ca. 200 Sitzplätze sassende Versammlungs- und Einsegnungshalle hat eine quadratische Grundsläche, deren Seitenlänge 11,20 m beträgt. In der an die

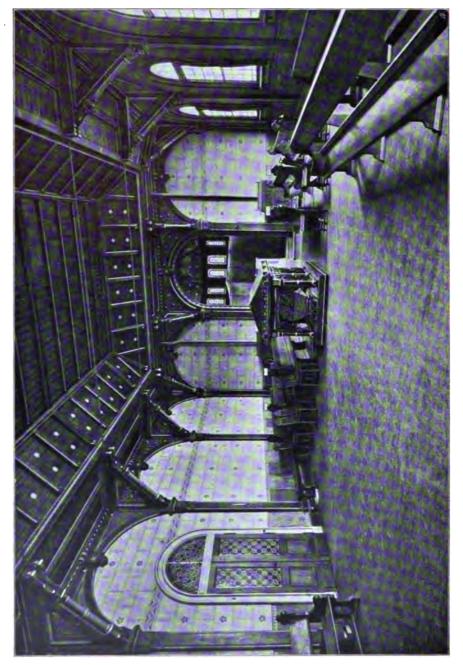

Innenansicht der Einsegnungshalle 188).

Halle angeschlossenen halbrunden Nische ist der Katasalk und hinter ihm die Kanzel zur Aufstellung gelangt. Zu beiden Seiten der Nische sind Räume für den Geistlichen und für die Leichenausbewahrung angeordnet worden. Ueber der Vorhalle liegt die Orgel- und Sängerempore,

zu der man mittels einer in der Vorhalle angeordneten Treppe gelangt. Im Untergeschos, und zwar in seinem Einäscherungsraume, ist Platz für die Ausstellung zweier Oesen vorhanden; einstweilen wird nur ein Osen (Bauart Schneider) in Betrieb gesetzt. Außer dem Einäscherungsraume



Innenanficht des Verbrennungsraumes 186). Leichenverbrennungshaus zu Ulm.

find im I. Untergeschos Räume für den Heizer und für Geräte, sowie Aborte vorgesehen. Der äußere Zugang zu diesen Räumen befindet sich an der Rückseite des Gebäudes. Zur Erwärmung der Innenräume ist eine Niederdruck-Warmwasserheizung vorgesehen.

Die Gesamtkosten des Krematoriums sind auf 105000 Mark veranschlagt.

Fig. 286.

Winter's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Bremen 136).

Das auf dem Pragfriedhof zu Stuttgart 1906 errichtete Leichenverbrennungshaus (Arch.: Scholter) ist in Fig. 293 u. 294 188) dargestellt:

219. Stuttgart.

Den Kernpunkt der Anlage bildet die Versammlungs- und Einsegnungshalle, deren Grundfläche ein an den Ecken abgeschrägtes Quadrat von 10 m Seitenlänge darstellt. Dieser für Trauerfeierlichkeiten bestimmte Raum, zu dem man auf einer Freitreppe durch die Vorhalle gelangt, bietet Platz für etwa 600 bis 700 Personen. An die Halle schließt sich an ihrer Rückseite eine halbkreisförmige Nische an mit dem Rednerpult hinter dem Versenkungspodium für die Ausstellung des Sarges. Zu beiden Seiten der Nische, von der Halle aus zugänglich, sind Warteräume für die Leidtragenden und den Geistlichen angeordnet. Die kurzen Kreuzarme, die sich an beiden Seiten der Halle anschließen, dienen zur freien Ausstellung von Aschenurnen. Die Halle ist mit einer steinernen Kuppel auf einem quadratischen Tambour überwölbt. Der Verbrennungsraum befindet sich im I. Untergeschoss zum Teile unter der Versammlungshalle, zum Teile unter den

Fig. 287.



Gabriel's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Bremen 186).

nach hinten liegenden Warteräumen. Die Versenkungsvorrichtung wird hydraulisch betrieben. Das II. Untergeschoss enthält die Feuerstätte und Koksräume; der Ofen ist nach der Bauart Klingenstierna-Beck ausgeführt worden.

Die Gesamtkosten dieses Leichenverbrennungshauses samt den an die Vorhalle in zwei bogenförmig nach vorn ausgreifenden Armen anschließenden Kolumbarienarkaden (näheres darüber siehe in Art. 252, S. 313) sind auf 120 000 Mark geschätzt worden.

Ueber zwei weitere Feuerhallen, und zwar diejenige zu Hagen i. W. (Fig. 295 189), deren Bau sich noch im Anfangsstadium befindet, und jene zu Chemnitz (Fig. 296140), die Ende 1906 eröffnet worden ist, waren zur Zeit der Bearbeitung des vorliegenden Hagen i. W. Kapitels noch keine näheren Angaben vorhanden.

für und Chemnitz

Außer den vorstehend vorgeführten Beispielen ist die Errichtung von Leichenverbrennungshäusern in vielen anderen deutschen Städten (wie Darmstadt, Dresden, Gera, Gießen, Leipzig, Freiburg i. B., Coblenz u. f. w.) in Aussicht genommen.

<sup>138)</sup> Faks.-Repr. nach den vom Architekten freundlichst zur Verfügung gestellten Plänen.

<sup>189)</sup> Faks. Repr. nach: Phönix 1905, S. 229, 230.

<sup>140)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf. 1903, S. 329, 330.



Wettbewerbentwurf von Schädtler & Müller für das Leichenverbrennungshaus zu Bremen 136).

## β) Schweiz.

In der Schweiz zählt man zur Zeit 4 Leichenverbrennungshäuser, und zwar in Zürich (1889), Basel (1898), Gens (1902) und St. Gallen (1903). In Zürich ist außer der schon bestehenden Feuerhalle noch eine zweite im Bau begriffen. Für Biel und Bern ist die Errichtung von Krematorien in Aussicht genommen.

Das in den Jahren 1887—89 auf dem städtischen Zentralfriedhof in Zürich gegenüber dem Eingangsportal errichtete Leichenverbrennungshaus (Arch.: Geiser; Fig. 297 u. 298 141) ist am 15. Juni 1889 eingeweiht und eröffnet worden.

Zu Zürich.





Leichenverbrennungshaus zu Bremen 187).

Arch.: Behrens.

Da dieses zu den ältesten europäischen Krematorien gehört, so weichen auch seine Grundrissgestaltung und innere Einrichtung im wesentlichen von der jetzt üblichen ab.

Im allgemeinen wurde dem Einäscherungshause die italienische Gestaltungsweise zu Grunde gelegt, und zwar in Bezug auf das Unterbringen des Verbrennungsosens im Erdgeschoss in der für Trauerseierlichkeiten bestimmten Halle selbst. Der ganze Einäscherungsvorgang aber vollzieht sich hier viel pietätvoller wie in Italien, vor allem als im Krematorium zu Mailand, welches für die Stadt Zürich als Vorbild gedient zu haben scheint. Auch die Konstruktion des Verbrennungsosens (nach der Bauart de Bourry) lieserte, im Vergleich mit der ähnlichen italienischen Bauart Venini, weit besser Ergebnisse. Dieser Osen, in Schamottesteinen erbaut, ist mit einem sarkophagähnlichen eisernen Mantel umgeben.

<sup>141)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 5.





Leichenverbrennungshaus zu Bremen 187).

Fig. 293.



Schaubild.



Leichenverbrennungshaus zu Stuttgart 138).

Arch.: Scholter.





Entwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Hagen i. W. 189).

Um den immerhin empfindlichen, der Trauerfeier beiwohnenden Leidtragenden beim Einschieben des Sarges in die Einäscherungskammer den Anblick des Feuerraumes zu entziehen, ist ein vor der Osenöffnung auf der sog. Banquette ruhender schlauchartiger beweglicher Behälter vorhanden. Durch die vom Untergeschoss aus zu betreibende, einsache mechanische Kurbelvorrichtung wird die Tür der Einäscherungskammer gehoben, der Sarg eingesahren und die Tür wiederum geschlossen. Somit kann nichts vorgenommen werden, was der Ueberwachung durch die Versammelten entgeht. Auch das Besörderen der Aschenreste in den unmittelbar nahe der Eingangstür ausgestellten Trichter geschieht durch eine mechanische Vorrichtung, und zwar mittels eines eisernen Wischers, der von hinten durch die Einäscherungskammer durchgeschoben wird.



zu Chemnitz. (Nach dem Modell 140).

Fig. 296. Leichenverbrennungshaus

Fig. 297.



Schaubild.

Fig. 298.



Innenansicht des Verbrennungsraumes.

Leichenverbrennungshaus zu Zürich 141).

Arch.: Geiser.

An der Rückseite der Halle schließen sich beiderseits der Warte- und der Archivraum, sowie ein Gelass zum Unterbringen des Gasgenerators und der Verbindungstreppe, die zur Feuerstätte (im Untergeschoss) führt, an.

222. Krematorium zu Bafel. Das im Jahre 1898 nach dem Entwurf von Friedrich errichtete Leichenverbrennungshaus zu Basel zählt zu den ersten in den Gebieten deutscher Sprache, das vom Staate errichtet und auf Staatskosten in Betrieb gesetzt wurde. Somit ist in Basel zum ersten Male die Feuerbestattung gleich der Erdbestattung als eine staatliche Einrichtung eingesührt worden.

Der in antiken Formen gehaltene Bau (siehe die nebenstehende Tasel und Fig. 299 142) besteht aus dem die Trauerseierlichkeitshalle enthaltenden Erdgeschofs und 2 Untergeschossen,



Fig. 299.

Zum Leichenverbrennungshaus zu Basel auf nebenstehender Tasel.

in deren oberem der nach Bauart Schneider konstruierte Osen aufgestellt ist; die Feuerstätte des letzteren besindet sich im II. Untergeschoss. — Die Gesamtkosten des Krematoriums, worin die Einäscherung für alle in Basel Verstorbene kostenlos ersolgt, betrugen 65600 Mark (= 82000 Franken).

223. Krematorium zu Genf. Der kleine antike Feuerbestattungstempel zu Genf ist im Jahre 1902 eingeweiht und eröffnet worden. Seine Grundrissgestaltung ist derjenigen des Baseler Krematoriums angepasst (Fig. 300 143).

An die Halle für Trauerseierlichkeiten, die eine Grundfläche von  $12 \times 12$  m hat, schließt sich eine halbkreisförmige Apside an. Im I. Untergeschos ist der nach Bauart Siemens-Schneider errichtete Osen ausgestellt worden, dessen Feuerstätte, sowie die Brennstoffräume sich im II. Untergeschos besinden.

<sup>142)</sup> Aus: Phönix 1898, S. 273.

<sup>143)</sup> Aus ebendaf. 1903, S 367-363.

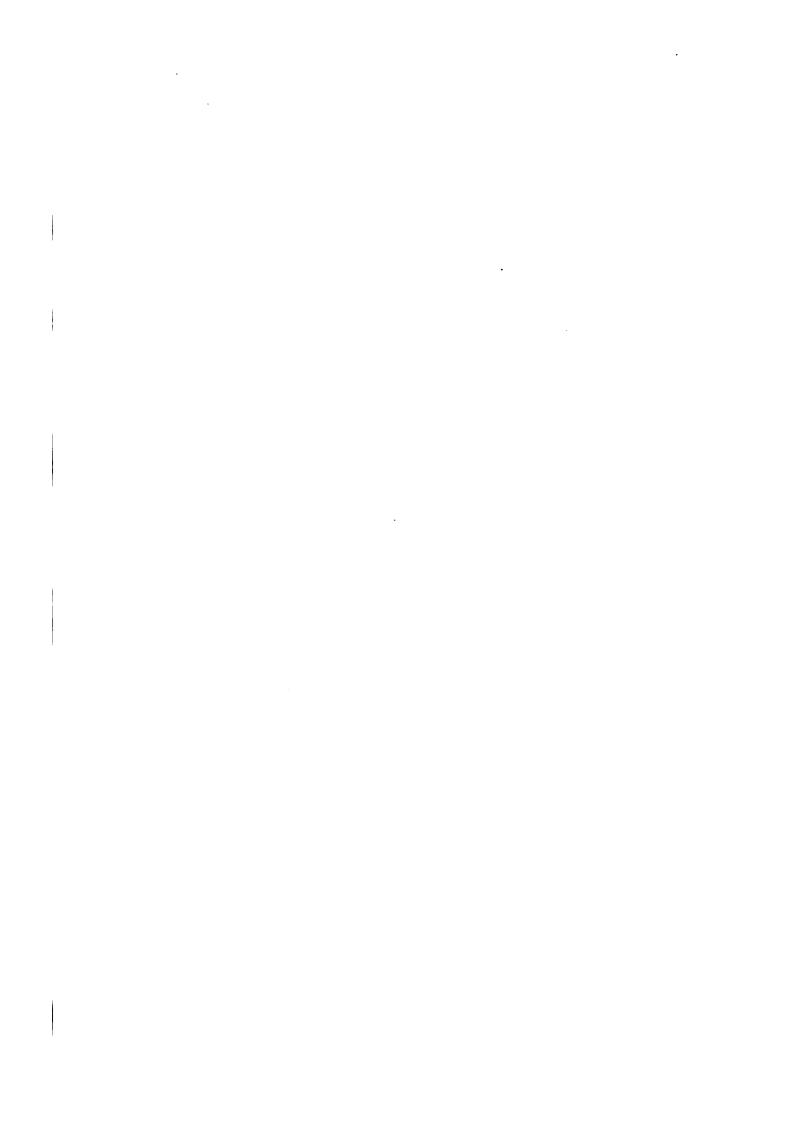

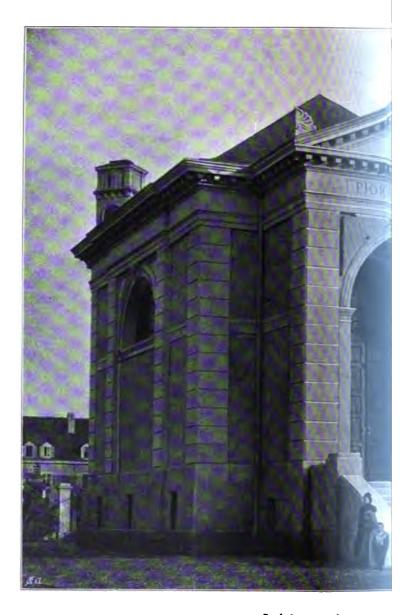

Leichenverbrennung

Arch.: Fri



haus zu Bafel.

| · |   |
|---|---|
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Das derzeit bestehende Krematorium bildet dem Entwurfe nach nur den Mittelbau einer größeren Anlage, und zwar gehören dazu noch links und rechts zwei hallenartige Kolumbarien, welche aber erst errichtet werden sollen, wenn sich das Bedürfnis geltend macht.

Unter den wenigen Leichenverbrennungshäusern, die sich nicht allein durch ihr würdiges Aeussere, sondern auch durch die künstlerische innere architektonische Gestaltung auszeichnen, nimmt das im Jahre 1903 zu St. Gallen errichtete Krematorium (Arch.: *Pfeisfer*) eine bemerkenswerte Stellung ein (Fig. 301 u. 302 144).

224. Krematorium zu St. Gallen.

Der aus weißem Kalkstein (Savonnières) aufgeführte Bau ist von zwei kräftigen Pylonen flankiert, dessen den Schornsteinschlot verbirgt. Das Innere der Halle, für Trauerversammlungen bestimmt, ist mit rotem und hellgrauem Marmor und Golddekoration ausgestattet; die Wandsaulen sind mit Palmetten geschmückt. Die kassettenartige Decke ist in Elsenbeingrund gehalten und mit sparsam in Gold und Blau gehaltenen Ornamenten geschmückt. Die Wände sind pompejanisch rot, die Brüstung in patinierter Bronze ausgesührt. Die Wandselder sind mit Nischen von verschiedener Größe zum Unterbringen von den in der Schweiz üblichen niedrigen Sarkophag-





Leichenverbrennungshaus zu Genf 148).

urnen versehen. Die Orgelempore bietet Platz für 50 Personen. Der im Untergeschoss befindliche Ofen ist nach der Bauart Schneider erbaut worden.

Die Gesamtkosten dieses Leichenverbrennungshauses, einschl. des Osens, bezissern sich auf 68 000 Mark (= 85 000 Franken).

## γ) Italien.

In der Geschichte der Entwickelung der modernen Feuerbestattung spielt Italien eine hervorragende Rolle, da es der erste unter den europäischen Staaten war, in dem die Leichenverbrennung gesetzlich zugelassen wurde. Das erste zu Mailand errichtete Krematorium wurde im Jahre 1876 errichtet, eine Stiftung des Schweizers Albert Keller, dessen Leichnam auch der erste war, der in dem neu eröffneten Tempel zur Einäscherung gelangte. Seit dieser Zeit bis zum Ende des Jahres 1905 (in welchem das jüngste italienische Krematorium zu Bergamo eröffnet wurde) sind 28 Leichenverbrennungshäuser in verschiedenen Städten Italiens errichtet worden, und zwar in Lodi, Rom, Cremona, Brescia, Padua, Udine, Varese,

Migemeines.

<sup>144)</sup> Aus: Phönix 1903, S. 119-122.

Spezia, Novara, Florenz, Livorno, Asti, Pisa, Alexandria, Como, Turin, Mantua, San Remo, Verona, Bologna, Modena, Venedig, Spoleto, Perugia, Siena, Brà und Ferrara.

Weder die architektonische Ausgestaltung und die inneren Einrichtungen der



italienischen Leichenverbrennungshäuser, noch ihre Osenkonstruktionen bieten irgend etwas Hervorragendes. Außer dem würdigen Mailänder Feuerbestattungstempel stellen die anderen Krematorien meist unansehnliche einsache Gebäude dar, in denen die erforderliche Anzahl von Nebenräumen auf das Mindesmass herab-

Schaubild 144), Arch.: Pfeiffer. gemindert ist. Die Ursache hiervon liegt augenscheinlich in den nur sehr beschränkten Geldmitteln, die den italienischen Feuerbestattungsvereinen für die Anlage ihrer Feuerhallen zur Verfügung stehen.

Es ist zu erwarten, dass, salls in Italien die Feuerbestattung als eine Staats-

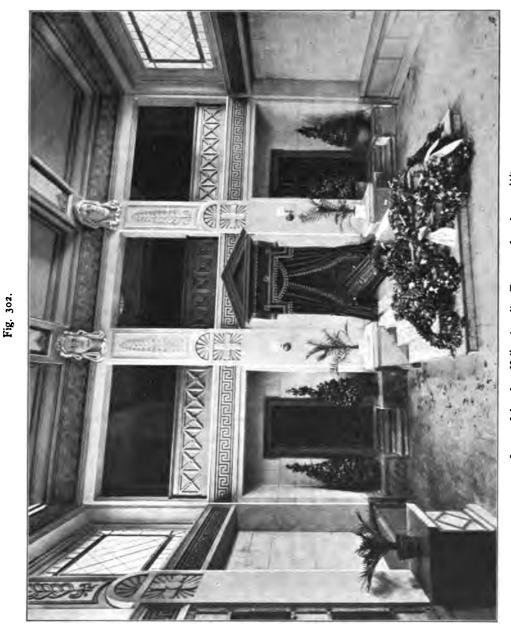

Innenansicht der Halle für die Traucrversammlungen 144). Leichenverbrennungshaus zu St. Gallen.

einrichtung ihren Einzug feiern wird, den Krematoriengebäuden die gleiche monumentale Formensprache verliehen werden wird, die sich in einer so glänzenden Weise in der italienischen Friedhofkunst offenbart hat. Von den bis jetzt ausgeführten Feuerhallen Italiens verdient nur der Mailänder Leicheneinäscherungstempel eine ausführlichere Besprechung.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

226. Krematorium zu Mailand. Das eingeschofsige Gebäude, im Jahre 1876 errichtet (Fig. 303 u. 304 145), zerfällt in drei Teile, von denen der Mittelteil durch den Verbrennungsraum eingenommen wird; die beiden Seitenflügel dienen zur Aufnahme von Aschenurnen.

Fig. 303.



Schaubild.



Leichenverbrennungshaus auf dem Campo Santo zu Mailand.

Die dem Verbrennungsraum vorgelagerte, in der Hauptachse liegende Eingangshalle dient zum Ausenthalte der Leidtragenden während des Verbrennungsvorganges. Die Leiche wird durch den Seiteneingang a über den an der Rückseite gelegenen besonderen Flurgang zunächst auf das Podium b gebracht. Von da erfolgt die Ueberführung des Leichnams auf dem Schienenwege f

<sup>145)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 593.

mittels eines Transportgestells c bis zu den Einäscherungstüren g des Verbrennungsosens. Das Gestell trägt zur Aufnahme der Leiche ein an den Längswänden ausgekantetes Eisenblech, welches zugleich zur Sammlung der Aschenreste bestimmt ist und in den Einäscherungsraum eingeschoben wird. Nach erfolgter Verbrennung wird das Eisenblech wieder auf das Gestell zurückgezogen und die Asche in einem Behälter gesammelt. Die Uebersührung der Aschenbehälter zur Ausbewahrung in den Kolumbarien der Risalitbauten o, o sindet durch die Türen m und n statt.

Wie aus dem Geschilderten ersichtlich, ist die Grundrissanordnung des Mailänder Krema-

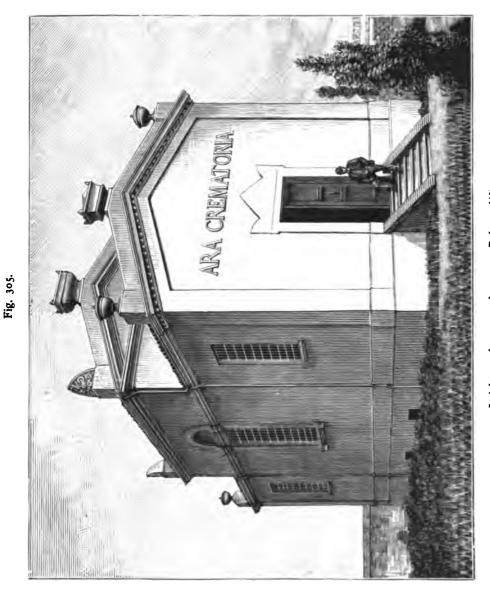

Leichenverbrennungshaus zu Bologna 148).

toriums, das in einem Geschoss die repräsentativen und die Manipulationsräumlichkeiten enthält, eine ziemlich ursprüngliche, wenn man ihr auch die große Bedeutung, angesichts der ersten Lösung, die sie auf dem Gebiete der Raumanordnung im modernen Krematorienbau darstellt, nicht absprechen dars. Die äußere Gestaltung des Baues ist dagegen in würdiger und architektonisch vollendeter Weise durchgesührt worden. Zur Zeit besinden sich im Mailänder Krematorium 3 Verbrennungsösen im Betriebe, und zwar nach den Bauarten Gorini, Spasciani-Messmer und Buscaglione errichtet.

von den im kleineren Massstab erbauten italienischen Krematorien, die in Sonstige ihrer äusseren Gestaltung eine gewisse Eigenartigkeit ausweisen, seien noch die

Fig. 306.

Fig. 307.



Leichenverbrennungshaus zu Siena 146).

Feuerhallen zu Bologna (Fig. 305 <sup>146</sup>) und zu Siena (Fig. 306 u. 307 <sup>146</sup>) befonders erwähnt.

<sup>146)</sup> Aus: Phönix 1906, S. 65-66, 317-318, 393-394.

## 8) England und skandinavische Länder.

Von den nordischen europäischen Staaten schreiten England und die skandinavischen Länder an der Spitze der Feuerbestattungsbewegung.

228. England.



Leichenverbrennungshaus zu Woking 147).



Längenschnitt zu Fig. 311 u. 312 148).

Großbritannien besitzt zur Zeit 13 Feuerhallen, und zwar sind 4 davon im Jahre 1905 errichtet worden, was als bester Beweis der immer größer werdenden Erkenntnis der großen Vorteile der Feuerbestattung dienen kann. Die Stadt

Fig. 311.



Leichenverbrennungshaus zu Glasgow 148).

London allein ist schon im Besitz zweier Feuerhallen; eine dritte ist im Entstehen begriffen.

Die erwähnten 13 Feuerhallen sind in nachfolgenden Städten errichtet worden:

zu Woking (bei London, 1885), Manchester (1892), Glasgow (1895), Liverpool (1896), Hull (1901), Darlington (1901), Leicester (1902), Golder's Green (London W., 1902), Birmingham (1903), Little Ilford (London E., 1905), Leeds (1905), Bradford (1905)

Fig. 312.

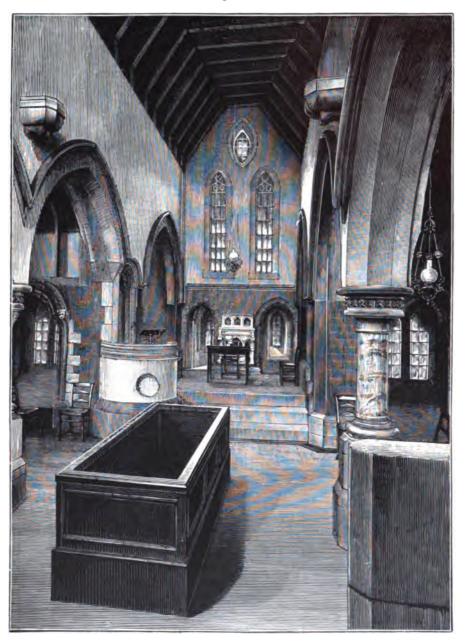

Innenanficht zu Fig. 311 148).

und Sheffield (1905). Es sei noch hinzugefügt, dass die 4 im Jahre 1905 entstandenen Feuerhallen auf den städtischen Friedhösen errichtet worden sind.

Um einen Ueberblick über die verschiedenen Entwickelungsstusen im Krema-



Schaubild.

Leichenverbrennungshaus zu Manchester 149).

Innenansicht der Halle.



Fig. 315.

Fig. 314.

Fig. 316.



Provisorisches Leichenverbrennungshaus zu Stockholm 150).

Fig. 317.



Endgültiges Leichenverbrennungshaus zu Stockholm  $^{150}$ ). Arch.: Carllon.

torienbau Englands zu gewinnen, seien an dieser Stelle die in mehrjährigen Abständen erbauten Leichenverbrennungshäuser zu Woking (Fig. 308 u. 309 <sup>147</sup>), zu Glasgow (Fig. 310 bis 312 <sup>148</sup>), zu Manchester (Fig. 313 bis 315 <sup>149</sup>) und zu Bradford (siehe die nebenstehende Tafel) bildlich wiedergegeben.

229. Schweden und Dänemark. Von den skandinavischen Ländern, in denen die Feuerbestattung gesetzlich zugelassen wurde, ist Schweden mit seinen 3 Leichenverbrennungsanstalten (in Stockholm, Gothenburg und Hagalund) und Dänemark mit dem einzigen (in Kopenhagen) zu nennen.

230. Krematorium zu Stockholm. Die in Stockholm im Jahre 1887 errichtete Feuerhalle ist nur als ein proviforisches Gebäude zum Unterbringen des Klingenstierna'schen Verbrennungsosens zu betrachten (Fig. 316 150). Der eigentliche für diese Stadt bestimmte Krematorium-



Leichenverbrennungshaus zu Gothenburg 151).

entwurf (Fig. 317 <sup>150</sup>) von *Carlfon* wird anscheinend bald zur Ausführung gelangen. Dieser gehört zu den monumentalsten und würdigsten Lösungen der Krematorienbaukunst.

Der Mittelbau des kapitolähnlichen Gebäudes besitzt ein hohes, pyramidengekröntes Sockelgeschoss und wird an den vier Ecken von ähnlichen kleineren Pavillons flankiert. Eine monumentale gebrochene Treppenanlage führt zum Hauptgeschoss.

231. Krematorium su Gothenburg. Das Leichenverbrennungshaus zu Gothenburg stellt ein kleines zierliches Gebäude dar, welches im Erdgeschoss einen Kapellenraum, ein Verwaltungszimmer und ein Magazin enthält. Die beiden Untergeschosse sind von den Brennstoffräumen, die sich dem Ofenraume angliedern, eingenommen (Fig. 318 bis 320 151).

<sup>147)</sup> Fakf.-Repr. nach: Sanitary record, Bd. 10, S. 49.

<sup>148)</sup> Aus: Phönix 1896, S. 129-134.

<sup>149)</sup> Faks.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 15.

<sup>150)</sup> Aus: Phönix 1894, S. 49-50, 321-322.

<sup>151)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 14.

· I . •

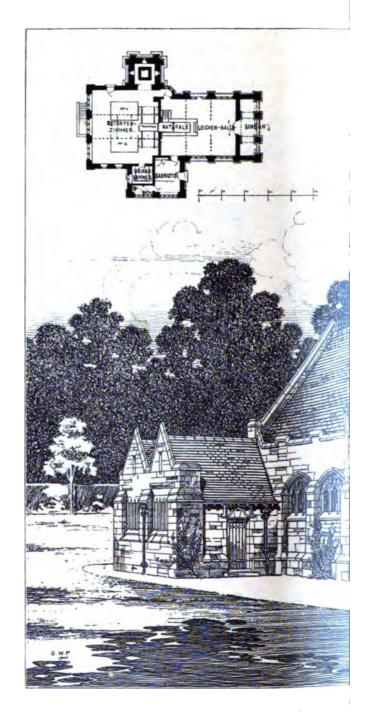

Leichenverbrennung



zhaus zu Bradford.

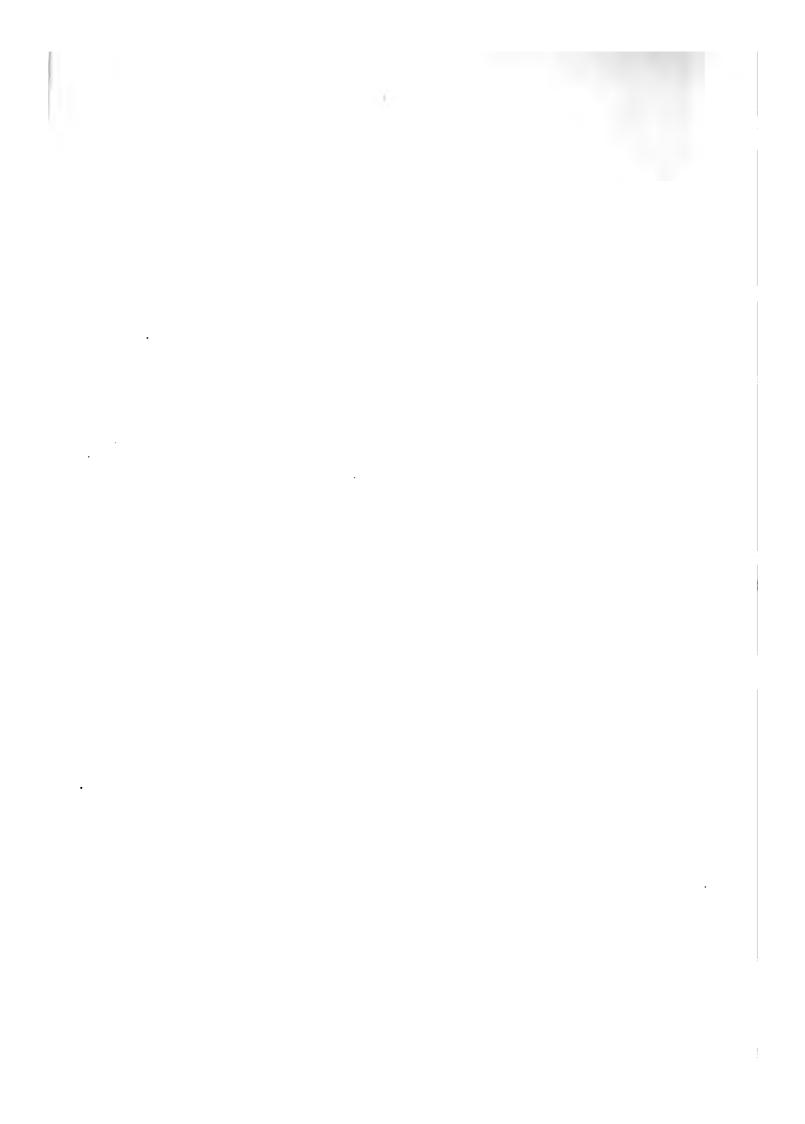

## 2) Frankreich.

Wenngleich Frankreich, in welchem die ersten Versuche zur Wiedereinsührung der antiken Bestattungsart mittels Feuer gemacht wurden, in Bezug aus die Anzahl der bestehenden Feuerhallen unter den Ländern mit gesetzlich zugelassener Feuerbestattung erst den sechsten Rang einnimmt, so steht es doch allen weit voran in Bezug auf die Anzahl der jährlich vollzogenen Einäscherungen. Durch eine besondere Versügung vom 5. April 1889, laut deren die Verbrennung von Spitalleichen und Embryonen angeordnet wurde, stieg die Gesamtzahl der allein in Paris stattgefundenen Einäscherungen überaus rasch in die Höhe. Im Jahre 1905 wurden auf dem Père-Lachaise-Friedhose 6716 Leichen eingeäschert, und zwar auf Ver-

232. Allgemeines.





Leichenverbrennungshaus auf dem *Père-Lachaise*-Friedhof zu Paris.

Gesamtansicht des alten Teiles <sup>182</sup>).

Arch.: Formigt.

langen der Familien 341, aus den anatomischen Lehrsälen stammende 2549 und Embryonen 3826.

Außer der größten Feuerhalle zu Paris besitzt Frankreich noch 2 Leichenverbrennungshäuser in Tätigkeit, und zwar zu Rouen und zu Reims. In Marseille ist eine Feuerhalle im Bau begriffen und der Vollendung nahe. Auch in Dijon sind die Vorarbeiten für die Errichtung eines Leichenverbrennungshauses in vollem Gange.

Mit dem Bau des Leichenverbrennungshauses der Stadt Paris wurde nach dem erfolgten Beschlusse vom 25. Juli 1885 auf dem Père-Lachaise-Friedhose in den Jahren 1886—87 (Arch.: Formigé) angesangen. Zunächst wurde nur ein Teil des angesangenen Entwurses zur Aussührung gebracht (Fig. 321 152) u. 322) und im Jahre 1889 dem Betriebe übergeben.

233. Krematorium zu Paris.

<sup>152)</sup> Aus: Phönix 1892, S. 17-18.

Das Erdgeschoss des zuerst ausgesührten Baues enthält einen Wartesaal (Mittelraum) und zwei zu seinen beiden Seiten gelegene Einäscherungssäle, in denen je ein Verbrennungsosen ausgestellt worden ist. Diese drei halbkreissörmig abgerundeten Räume sind von gemauerten Kuppeln überdeckt, durch deren Höhe die zwei winkeligen Schornsteinzüge maskiert werden.

Fig. 322.



Rückansicht des alten Teiles.

Fig. 323.



Seitenansicht des neuen Teiles.

Leichenverbrennungshaus auf dem Père-Lachaise-Friedhof zu Paris.

Im Untergeschos sind Räumlichkeiten für das Bedienungspersonal und für Brennstoff angeordnet. Die erste Verbrennungseinrichtung, die in Betrieb gesetzt wurde, war nach Bauart Gorini erbaut; doch sprachen alsbald die zu lange Dauer der Einäscherung (1 ½ bis 2 Stunden), die Unmöglichkeit der Kontinuität in den Verbrennungen und die beträchtlichen Kosten einer einzelnen Kremation (25 Franken) gegen die Benutzung des Gorinischen Ofens. Die Stadtver-

waltung ging deswegen im Jahre 1889 zur Bauart Toisoul & Fradet über. Die Verbrennungsdauer betrug in diesem nur 1 bis 11/4 Stunden; die Brennstoffkosten überschritten nicht 3 Franken für jede Einäscherung. Da aber seit dem Jahre 1891 der Betrieb Tag und Nacht erhalten werden musste, so wurde einer der Oesen außer Betrieb gesetzt und die Verwendung des Müller & Fichet schen Osens als Ersatz dafür beschlossen, wenn auch der Verbrauch an Brennstoff sich etwas höher als früher herausstellte. Dafür ist aber die Verbrennungsdauer auf 50 bis 55 Minuten herabgesetzt worden.

Mit dem Bau des neuen Teiles (Fig. 323) wurde 1903 begonnen, und seine Vollendung ist für 1907 zu erwarten.

Dieser enthält eine große Versammlungshalle, die an den alten Wartesaal angeschlossen und für größere Trauerseierlichkeiten bestimmt ist. In der Mitte dieser Halle ist ein Sarkophag für die Aufbahrung des Leichnams während der Leichenseier ausgestellt.

## ζ) Feuerbestattungsbewegung in anderen Ländern.

Außer den vorerwähnten europäischen Staaten, welche die Errichtung von einheimischen Leichenverbrennungshäusern, sei es in fördernder Weise (auf Staatskosten), sei es in passiver (auf Kosten der Feuerbestattungsvereine) zuließen und die in folgender Tabelle zusammenzusassen sind:

234. Europa.

| Italien         |      |     |  | • |  | 30 | Leichenverbrennungshäuser, |
|-----------------|------|-----|--|---|--|----|----------------------------|
| Vereinigte Staa | iter | ı . |  |   |  | 30 | <b>x</b> )                 |
| Grossbritannien |      |     |  |   |  | 13 | »                          |
| Deutschland .   |      |     |  |   |  | 13 | »                          |
| Schweiz         |      |     |  |   |  | 4  | »                          |
| Frankreich .    |      |     |  |   |  | 3  | D                          |
| Schweden        |      |     |  |   |  | _  |                            |
|                 |      |     |  |   |  | -  | Leichenverbrennungshaus,   |

sind noch einzelne Länder zu nennen, deren gegenwärtige Stellung zur Feuerbestattungsfrage das Beste erhoffen lässt.

In Spanien wurde im August 1901 mittels Königlicher Verordnung die Feuerbestattung zugelassen, und der Stadtrat zu Madrid beschäftigt sich zur Zeit mit einem Krematoriumentwurf, dessen Aussührung 100000 Pesetas kosten soll.

Auch in Russland wird die Einführung der Feuerbestattung beabsichtigt, und es ist der Bau einer Feuerhalle in Wladiwostok behus Einäscherung von Pestleichen geplant.

In Oesterreich-Ungarn hat sich in der letzten Zeit eine besonders rege Bewegung für die gesetzliche Zulassung der Feuerbestattung entwickelt. In einem Gutachten, welches der niederösterreichische Landes-Sanitätsrat über die aus Anlass der Einbeziehung von 23 Vorortekirchhösen in das Wiener Gemeindegebiet zu treffenden Massnahmen im Jahre 1891 abgab, ist die Notwendigkeit der gesetzlichen Zulassung der Feuerbestattung ausdrücklich betont worden. Die k. k. Statthalterei zu Wien hat es dem Wiener Magistrat anheimgestellt, von diesem Gutachten den geeigneten Gebrauch zu machen.

Von den bis zur Zeit nur im Stande des Entwurses sich besindenden Feuerhallen sind diejenigen für Budapest, Prag und Graz zu erwähnen. In den ersten zwei Städten ist die Genehmigung der zur Ausführung bestimmten Entwürse seitens der einheimischen Feuerbestattungsvereine auf Grund der ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerbe erfolgt, die ganz besonders erfreuliche Ergebnisse lieserten.



Vorderansicht.



Fig. 326.



Seitenansicht.

Pogány's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Budapest 153).

Von den drei im Jahre 1904 zu Budapest preisgekrönten Entwürsen ragen der mit dem ersten Preise ausgezeichnete von *Pogány* (Fig. 324 bis 328 <sup>158</sup>) und der mit dem dritten Preise bedachte Entwurs von *Zfigmond* (siehe die umstehende Tasel) durch ihre Monumentalität und stimmungsvolle innere Gestaltung besonders hervor.

Fig. 327.

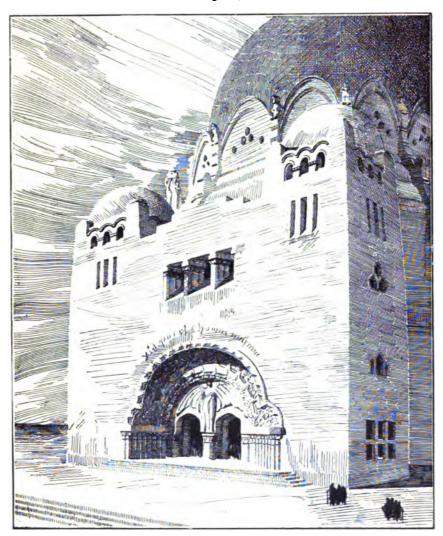

Haupteingang in Fig. 324 bis 326 158).

Aus den Ergebnissen des Prager Wettbewerbes vom Jahre 1903 stellt sich der mit dem ersten Preise gekrönte Entwurf von *Janak* (Fig. 329 u. 330 <sup>154</sup>) als eine ebenfalls würdige Lösung auf dem Gebiete des modernen Krematorienbaues dar.

Schlieslich sei noch der in ernsten, romanischen Formen versasste Entwurf zu einer Feuerhalle für Graz (Arch.: v. Ferstel; Fig. 331 bis 334 155), dessen eigenartige Grundrisslösung eine ganz besondere Beachtung verdient, erwähnt.

<sup>153)</sup> Aus: Phönix 1904, S. 5, 6, 7, 11.

<sup>184)</sup> Aus ebendaf. 1905, S. 401-404.

<sup>155)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 13.

235. Andere Weltteile. Wenn auch die Feuerbestattung in manchen außereuropäischen Ländern viel mehr geübt wird, als dies in unserem Weltteil der Fall ist, so erfolgt sie meistens

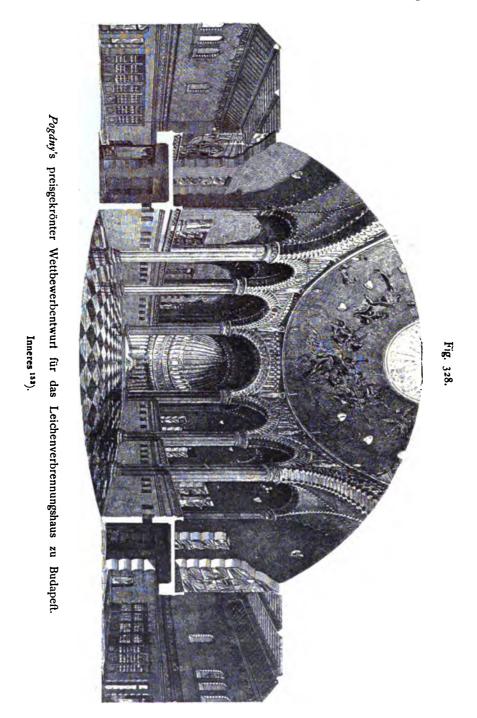

auf eine ursprüngliche, an die antike Art erinnernde Weise. Dies trifft allerdings hauptsächlich für Asien zu, da in Afrika und Australien die Feuerbestattung aus den in der Einleitung schon angesührten Gründen nur wenig geübt wird.

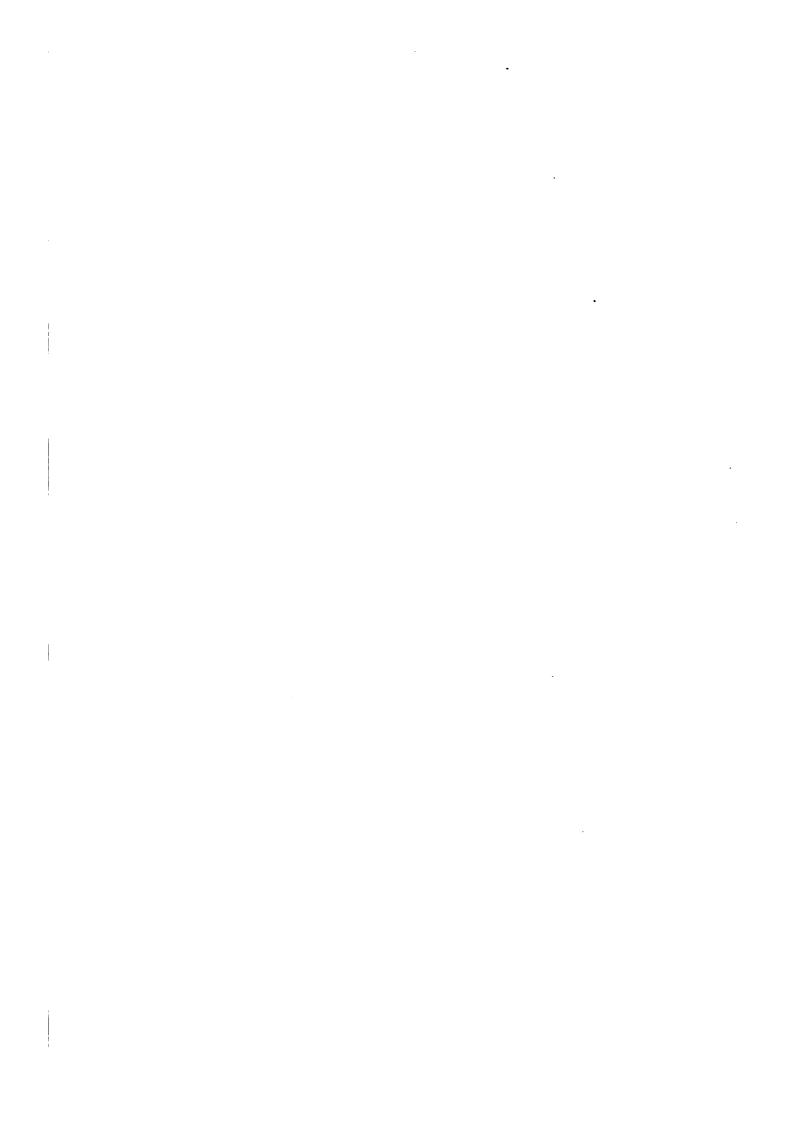



Zfigmond's preisgekrönter Wettbewerber zu Bi



wurf für das\_Leichenverbrennungshaus lapest.

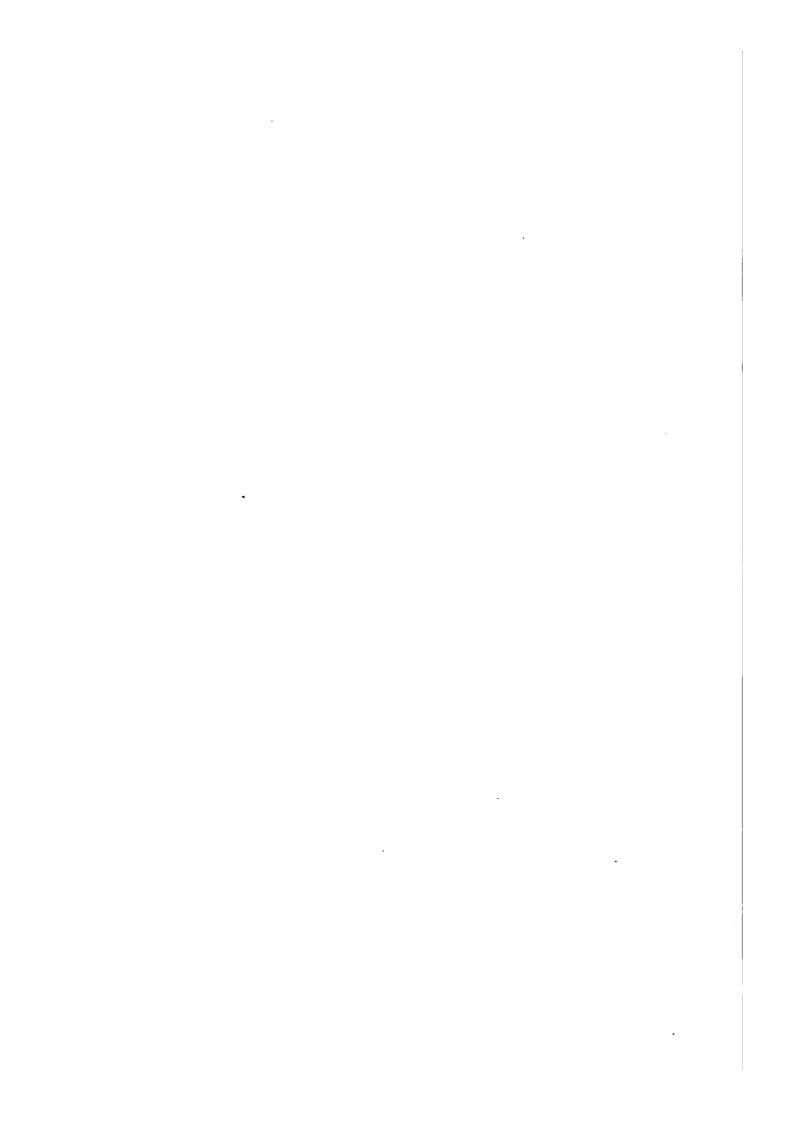

Anders haben sich die bezüglichen Verhältnisse in Amerika gestaltet, hauptfächlich in den Vereinigten Staaten, die allein schon im Besitz von 32 Leichen-



Schaubild.



Grundriss und Lageplan.

Janak's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Prag 154).

verbrennungshäusern sind, welche in ihren Einrichtungen allen neuzeitlichen Forderungen der Technik vollauf Rechnung tragen.

Außer den Feuerhallen in den Vereinigten Staaten besitzt der Staat Kanada ein Krematorium in Montreal und die Argentinische Republik eines zu Buenos Aires.

Fig. 330

Fig. 331.



Ansicht.



Längenschnitt.

Fig. 332.

v. Ferstel's Entwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Graz 155).

Von den 32 in den Vereinigten Staaten errichteten Leichenverbrennungshäusern ist der Staat New York allein im Besitz von 5 Feuerhallen, und zwar in Fresh-Pond, Bussalo, Troy, Long Island und Waterville.

236. Vereinigte Staaten.

Das Leichenverbrennungshaus zu Troy weist in seiner Grundrissanordnung und



Fig. 334.

feiner architektonischen Formensprache einen rein kirchlichen
Charakter auf und stellt, gleich
dem basilikalen Krematoriumbau
zu Manchester, einen Langbau
mit Anbauten von großen Abmessungen dar (Fig. 335 u. 336<sup>156</sup>).

Die zweite von den größeren Feuerhallen des Staates New York ist diejenige der *United States Cremation Co.* in der Nähe des *Mount Olivet*-Friedhofes auf Long Island (Fig. 337 bis 339<sup>157</sup>). Fig. 337 zeigt auch einen späteren Anbau.

Das dritte an der westlichen Grenze des Staatsgebietes von New York, zu Buffalo, er-Leichenverbrennungshaus ist durch die Buffalo Cremation Company im Jahre 1885 gegründet und in Betrieb gesetzt worden (Fig. 340 u. 341 158). Von den anderen Städten der Vereinigten Staaten, in denen sich Feuerhallen (nach der Statistik von 1905) im vollen Betriebe befinden, find folgende 25 zu nennen: St. Louis, Miss.; Philadelphia, Pa.; San Francisco, »Old Fellows«, Kal.; San Francisco, »Cypress Lawn«, Kal.; Los Angeles, Kal. (2); Boston, Mass.; Cincinnati, Ohio; Chicago, Ill.; Mount Auburn Cem., Mass.; Pittsburg, Pa.; Baltimore, Maryl.; Lancaster, Pa.; Davenport, Iowa; Milwaukee, Wisc.; Washington,

Col. (2); Pasadena, Kal.; St. Paul, Minn.; Fort Wayne, Ind.; Michigan, Crem. Assoc., Ind.; Oakland, Kal.; Portland, Or.; Seatle, Miss. und Newark, N. Jers.

Von den aufgezählten mit Krematorien versehenen Städten sind in erster

Grundrisse zu Fig. 331 u. 332 185).

<sup>156)</sup> Nach ebendaf., Taf. 16.

<sup>157)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsches Baugwksbl. 1886, S. 3.

<sup>158)</sup> Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 57, S. 155.

Fig. 335.



Schaubild.

Fig. 336.



Innenansicht der Halle.

Leichenverbrennungshaus zu Troy <sup>156</sup>). (New York.)

Linie San Francisco, St. Louis und Chicago zu nennen, deren Feuerhallen am bemerkenswertesten find.

Zum Unterschied von einigen mehrgeschossigen Krematorienbauten New Yorks stellt die Feuerhalle zu San Francisco ein einstöckiges Gebäude von würdigster Gestalt dar (Fig. 342 159).

Krematorium zu San Francisco.

Fig. 337.



Schaubild.



Leichenverbrennungshaus auf Long Island bei New York.

Der Kapellenraum des Erdgeschosses, der für ca. 200 Personen Platz bietet (darunter 140 Sitzplätze), ist mit einer Nische für die Ausstellung der Kanzel und mit einer Orgelbühne versehen worden. An die Kapelle schließen sich die Warteräume für die Leidtragenden und ein Leichenauf bewahrungsraum an. Zur Beobachtung des Versenkungsvorganges führt von der Kapelle an drei Seiten eine Galerie um den Vorraum des Verbrennungsofens (Bauart Schneider) herum.

Das für den Staat Missouri in St. Louis im Jahre 1887 erbaute Leichenverbrennungshaus (Fig. 343 160) enthält im Erdgeschoss eine Kapelle, deren Wände Krematorien zu St. Louis und mit Freskomalereien bedeckt sind und deren Marmorboden an der Rückseite der zu Chicago.

<sup>159)</sup> Nach: Phönix 1895, S. 193-194.

<sup>160)</sup> Aus: Phonix 1905, S. 129-130.

Kapelle zur Aufnahme der für die Trauerfeierlichkeiten bestimmten Kanzel erhöht angelegt worden ist. Im Untergeschoss ist der Verbrennungsraum mit den Oesen (Bauart *Venini*) und ein Vorbereitungsraum untergebracht.

Mit dem kapellenartigen, aus Granit errichteten Einäscherungsgebäude zu Chicago (Fig. 344 u. 345 161) schließt die Reihe der erlesenen Bauwerke der Feuerbestattungskunst Amerikas ab.





Schaubild.



Leichenverbrennungshaus mit Kapelle zu Buffalo 158).

Wie schon in Art. 235 (S. 288) berichtet, bietet Asien, das klassische Land der Feuerbestattung, die zahlreichsten Beispiele der Einäscherungen, denen die Bekenner der buddhistischen Lehre in den meisten Fällen obliegen, aber in einer nur ganz ursprünglichen Weise — ohne dass zu diesem Zwecke besondere Gebäude errichtet wären.

Am meisten und vollkommensten wird die Feuerbestattung in Japan und Ostindien geübt. Im letzteren Lande soll demnächst in Kalkutta ein mit einem

239. Afien.

<sup>161)</sup> Faks.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Tas. 17.

Ofen nach Bauart Toisoul & Fradet versehenes Krematorium eröffnet werden. In Japan bestehen seit längerer Zeit zahlreiche Leichenverbrennungshäuser, die jedoch, was ihren Bau, ihre Einrichtungen und die in Verwendung stehenden Osenkon-



Leichenverbrennungshaus zu San Francisco 189).

struktionen betrifft, im Vergleich mit den europäischen und amerikanischen Feuerhallen viel zu wünschen übrig lassen. Auf jeden Fall steht Japan unter den asiatischen Ländern an der Spitze der Feuerbestattungsbewegung.

Von den 14 Leichenverbrennungshäusern, die in einer 2 km von Tokio entfernten Vorstadt gelegen sind, befinden sich die größeren, wie z. B. diejenigen von Nippori (1887) und Kameido, im Besitz von Aktiengesellschaften. Kleinere Krema-



Fig. 343.

torien (in Ogi, Shinden, Yoyogi, Ochiai [1889], Senji u. f. w.) find im Privatbesitze einzelner. Alle stehen unter Aussicht der Stadtpolizei.

Die Wände dieser Gebäude sind nach japanischer Konstruktionsweise aus einem Rahmen von Holz hergestellt, der mit einem Netzwerk von Bambus ausgefüllt wird und dessen Zwischen-

Fig. 344.



Schaubild.

Fig. 345.



Innenansicht der Halle. Leichenverbrennungshaus zu Chicago <sup>161</sup>). räume mit Lehm verstopst sind. Die äussere Bekleidung geschieht durch Bewersen mit Kalk, wodurch dem Gebäude die auffallend blendendweisse Farbe verliehen wird. Aus dem oberen Teile des mit Pfannen bedeckten Daches ragen mehrere Schornsteine von einigen Metern Länge hervor. Die Gebäude sind nur mit Türen versehen, die während der Verbrennungen offen stehen, besitzen aber keine Fenster.



Fig. 346.

Bezüglich der Grundrissanordnung einzelner Krematoriengebäude zu Tokio ist wohl diejenige der Feuerhalle zu Nippori als mustergültig zu betrachten.

Vor der eigentlichen Verbrennungsstätte befindet sich im Erdgeschos eine tempelartige Vorhalle, in der aber Trauerseierlichkeiten nur selten stattfinden, da diese meistens im Tempel vollzogen werden. An die Halle schließt sich ein Geschäftsraum an. Im Verbrennungsraume befinden sich 33 Backsteinösen in 2 Abteilungen, durch einen breiten Gang getrennt und für 3 ver-

schiedene Klassen bestimmt: 3 für die I., 6 für die II., 21 für die dritte und 3 für die Kinder. Der Hauptunterschied der Klassen besteht im Preise. Die Urne mit der Asche wird in den meisten Fällen von den Verwandten am Tage nach der Verbrennung, die Nachts vollzogen wird, abgeholt und in der Stadt bei einem Tempel beerdigt. Nicht abgeholte Aschenreste werden nach einiger Zeit in der Nähe des Krematoriums bestattet. Ueber die Osenkonstruktion wurde in Art. 179 (S. 215) näheres berichtet.

In den letzten Jahren hat sich in Australien und Afrika eine besonders rege Bewegung sür die Errichtung von Leichenverbrennungsanstalten entwickelt. In Australien ist sie sich mit einem Erfolge gekrönt worden, und zwar im Jahre 1903 durch die Erössnung einer den modernen Ansorderungen der Technik volkommen entsprechenden Feuerhalle zu Adelaide (Fig. 346 162).

240. Auftralien und Afrika,

Auch soll Afrika bald Leicheneinäscherungsstätten erhalten, und zwar in Tunis und Kairo.

### b) Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden.

## 1) Gesamtanlage.

Zugleich mit den verschiedenen Fragen, die bei der Wiedereinsührung der Feuerbestattung zur Lösung kamen, ist auch diejenige der würdigen und pietätvollen Aschenbeisetzung aufgetaucht. Die Feuerbestattung hat somit auch in dieser Beziehung der Kunst neue Aufgaben gestellt, die bis jetzt verschiedenartig, oft sehr sinnreich und voll künstlerischen Empfindens, gelöst worden sind.

241. Gefamtanordnung.

Zuerst wurde die alte römische Sitte der Beisetzung der Aschenreste in den Kolumbarienhallen — nach der Art des Kolumbariums des Augustus (siehe Art. 16, S. 14) für besreite Sklaven — und Kolumbarienarkaden nachgeahmt. Die erstere Lösung ist monumentaler und kann in der Weise ersolgen, dass die Kolumbarienhalle einen Bestandteil des Leichenverbrennungshauses bildet (wie z. B. in Gotha [siehe Art. 207, S. 241]), oder auch als ein besonderes Bauwerk unweit des Krematoriums inmitten des Urnenhaines errichtet wird (wie dies in San Francisco der Fall gewesen ist).

Im allgemeinen soll die Errichtung von Kolumbarienarkaden vorgezogen werden, da diese Lösung der architektonischen Ausgestaltung mehr Freiheit bietet. Sie können an das Leichenverbrennungshaus angeschlossen oder frei um dieses angelegt werden. Wird das Krematorium als ein hoher Kuppelbau ausgestaltet, so empsiehlt sich die erstere Lösung besser, da dadurch eine Steigerung in der Höhenentwickelung erzielt wird. Bei kleineren Abmessungen eines Leichenverbrennungshauses ist dagegen die freie Anlage der Kolumbarienarkaden vorzuziehen, die am einsachsten in einem nach vorn offenen Viereck oder im Halbkreise um das zentral gelegene Krematorium anzuordnen sind. Im übrigen bieten sich in dieser Beziehung Lösungen auch anderer Art, die keine Vorausbestimmung durch Regeln zulassen und völlig dem künstlerischen Empsinden des schaffenden Architekten zu überlassen sind.

Das Aufbewahren der Aschenreste in den Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden kann in Urnen, die auf Postamenten oder in Wandnischen frei aufzustellen sind, oder auch in Kolumbarienzellen, auch Kolumbariensächer genannt, erfolgen. Durch die letztere Art der Beisetzung wird natürlicherweise die größtmögliche Raumersparnis erzielt. Die erstere Art ist aber, insolge der mehr dekorativen Wirkung, die solche Urnennischenwände hervorrusen, entschieden vorzuziehen.

<sup>169)</sup> Aus: Phonix 1903, S. 161-162.

242. Kolumbarien hallen zu: Gotha. Von den bis jetzt in Deutschland ausgeführten Kolumbarienhallen, die als ein Bestandteil des Leichenverbrennungshauses errichtet worden sind, ist die älteste in Gotha (samt dem Krematorium im Jahre 1878 erbaut) zu erwähnen.

Die Halle stellt einen an der Rückseite abgerundeten Langbau dar, an dessen Umfang ein 8 m breiter Wandelgang angeordnet ist. Darin werden die Aschenreste teils in künstlerisch ausgestatteten Urnen, teils in den Wandkolumbarien beigesetzt. Der vom Wandelgang eingeschlossene und um 3 Stusen tieser angelegte, 8 m breite Hos ist in der Mitte durch ein Becken mit plätscherndem Wasser verziert worden, was dem Ganzen einen stimmungsvollen Reiz verleiht (Fig. 347 183).

243. Hamburg-Ohlsdorf. Von den übrigen Leichenverbrennungsanstalten Deutschlands ist wohl keine andere mehr zu nennen, in der ein Raum von so großen Abmessungen wie zu

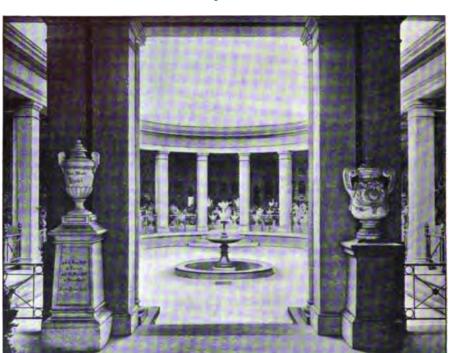

Fig. 347.

Urnenhalle im Leichenverbrennungshaus zu Gotha 163).

Gotha von einer besonderen, einen Bestandteil des gesamten Krematoriumbaues bildenden Kolumbarienhalle eingenommen wäre. Weit öster werden zu Zwecken der Aschenbeisetzung im Leichenverbrennungshause selbst einzelne nischenartig ausgebildete Wände, zumeist in der Halle für Trauerseierlichkeiten, verwendet. In diesen Kolumbarienwänden können die Aschenreste in den frei ausgestellten Urnen oder in einzelnen zum Verschluss geeigneten Zellen beigesetzt werden. Ein würdiges Beispiel für die erstere, weniger ökonomische, aber viel mehr dekorativ wirkende Lösung bietet die Kolumbarienwand im Leichenverbrennungshause zu Hamburg (Arch.: Schaefer; Fig. 348 164).

<sup>163)</sup> Faks.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Bl. 1.

<sup>164)</sup> Aus: Phönix 1896, S. 345-346.



Ansicht einer Kolumbarienwand im Leichenverbrennungshaus zu Hamburg-Ohlsdorf 164).

Arch.: Schaefer.

244. Mainz. Für die zweite Lösung, die sich jedoch infolge der Unleserlichkeit der an den oberen Zellenreihen angebrachten Namensausschriften als unpraktisch und außerdem monoton wirkend erwiesen hat, kann eine von den drei Nischenwänden der Trauer-

Fig. 349.



Leichenverbrennungshaus auf dem städtischen Friedhof zu Mainz.

Innenansicht der Halle mit der Nischenwand 165).

feierlichkeitshalle im Leichenverbrennungshause zu Mainz als Beispiel angeführt werden (Fig. 349 165).

245. Hannover, In letzter Zeit wird auf das Unterbringen der Aschenreste im Leichenverbrennungshause selbst verzichtet und die Errichtung eines diesen Zwecken dienenden,

<sup>165)</sup> Aus ebendaf. 1903, S. 229-230.



Schaubild.



Haupt's Entwurf für eine Kolumbariumhalle auf dem Döhrener Friedhof zu Hannover 168).

Fig. 354.



Ansicht.



Neue Urnenhalle auf dem Friedhofe zu Wiesbaden 167).

in der Nähe des Krematoriums und inmitten des Urnenhaines gelegenen besonderen Gebäudes, bezw. einer Halle vorgezogen. Solche freistehende Kolumbarienhallen

Fig. 357.



Urnenhalle zu Wiesbaden 167).

find bereits in vielen deutschen Städten errichtet worden. Von besonders großen Abmessungen entstanden aber derartige Hallen in Städten, welche keine Leichen-Handbuch der Architektur. IV. 8, c. verbrennungsanstalten besitzen, wie z. B. in Wiesbaden, Mannheim, München, Berlin und anderwärts.

Die Errichtung einer Kolumbarienhalle auf dem Döhrener Friedhofe zu Hannover, nach dem Entwurf von *Haupt*, wurde im Jahre 1900 beschlossen. Ihren Abmessungen gemäs wird diese Halle, falls sie zur Aussührung gelangt, den größten Deutschlands zugerechnet werden können (Fig. 350 bis 353 186).

Eine fäulengestützte Vorhalle führt in das Innere, dessen drei Flügel in den Umfassungswänden Nischen für die Aschenbehälter enthalten. Im freien Raume unter der Kuppel werden





Kolumbarienhalle zu Mannheim.

Arch.: Karch.

die Aschenurnen auf Postamenten ausgestellt. Das Untergeschoss dient ebenfalls zur Aufnahme von Aschenresten und enthält Platz für 6000 Urnen.

Die architektonische Formensprache des gesamten Baukörpers ist äußerst würdig und geschmackvoll.

246. Wiesbaden. Als Ersatz für das kleine, im Jahre 1900 schon vollbesetzte Kolumbarium auf dem Friedhose zu Wiesbaden wurde die in romanischen Formen würdig gestaltete neue Kolumbarienhalle im Jahre 1902 eröffnet; der Entwurf zu diesem Gebäude rührt von Genzmer her. Die Wiesbadener Halle ist das erste Gebäude, das in

<sup>166)</sup> Fakf Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 24.

Zu Iren

e:. า

iten

Preußen für die Zwecke der Feuerbestattung aus öffentlichen Mitteln errichtet worden ist (Fig. 354 bis 357 167).

Fig. 359.



Schaubild.

Fig. 360.



Innenansicht.

Urnenhalle auf dem Schwabinger Friedhof bei München 168).

<sup>167)</sup> Nach: Phönix 1902, S. 377-378 - und: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 230

Sie stellt einen quadratischen Mittelbau mit Hochnischen an den beiden Seiten und einer halbkreisförmigen Apside an der dritten, dem Portal gegenübergelegenen Seite dar. Die Beleuchtung der Halle erfolgt durch das hohe offene Portal, das durch ein halbhohes, kunstvoll geschmiedetes Gitter verschlossen werden kann, und durch zwei große seitliche und fünf kleinere Bogensenster, die letzteren in der Apside angebracht.

247. Mannheim Für die im Jahre 1905 eröffnete Kolumbarienhalle zu Mannheim ist die frühere Bethalle des Mannheimer Friedhoses verwendet und zu diesem Zwecke umgestaltet worden (Arch.: *Karch*; Fig. 358).

Die Halle enthält im ganzen etwa 200 Urnenfächer und -Nischen, welche zusammen 600 bis 800 Aschenreste ausnehmen können.

Die Einförmigkeit im Eindruck der Kolumbarienwände ist dadurch vermieden worden, das 7 verschiedene Arten von verschlossenen Urnenfächern und 3 verschiedene Arten von offenen Urnennischen geschaffen worden sind.



Fig. 361.

Urnenhalle zu Friedrichsfelde 169).

#48. München. Die im Jahre 1902 auf dem Schwabinger Friedhofe bei München eröffnete Urnenhalle, eine frühere Kapellengrust, an die ein Vorbau mit Giebeldach angebaut wurde, stellt ein nur ganz einfaches und bescheidenes Beispiel (Fig. 359 u. 360 168) dar.

Jeder von den Nischenräumen in der Halle (der früheren Kapelle) bietet Platz für 3 Urnen; jeder davon im Vorbau kann 4 Urnen aufnehmen. Im ganzen können 98 Urnen aufgestellt werden.

Das Untergeschoss der Halle (die eigentliche Gruft) ist ebenfalls ausgenutzt und mit Kolumbarienzellen, in denen bis 200 Aschenreste ausbewahrt werden können, versehen.

249. Berlin. Berlin besitzt zur Zeit zwei Urnenhallen, von denen die eine im Jahre 1890 auf dem Städtischen Friedhose zu Friedrichsselde (Fig. 361 169) und die zweite im Treptower Park (Fig. 362 u. 363 170) errichtet ist.

<sup>168)</sup> Aus: Phonix 1902, S. 235-236.

<sup>169)</sup> Aus ebendaf. 1898, S. 303-304.

<sup>170)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 21.

Die erstere Halle stellt einen zweigeschofsigen, kuppelbekrönten Bau von kreisrunder Form dar. Die beiden Geschosse sind zur Aufnahme von Urnen bestimmt. Für die Ausstellung der





Schaubild.

Fig. 363.



Innenanticht.

Urnenhalle im Treptower Park bei Berlin 170).

letzteren sind an den Wänden eiserne, bronzierte Konsolenstützen in 5 übereinander liegenden Reihen, auf welchen hell gehaltene, 30 cm breite Marmorplatten ruhen, angebracht. In den beiden Geschossen können ca. 800 Urnen beigesetzt werden.

Nan Francisco.

Von den ausländischen Kolumbarienhallen find wohl die in Amerika errichteten am zahlreichsten und am meisten der Beachtung würdig.

An erster Stelle ist die Kolumbarienhalle der Old-Fellows-Bruder zu San Francisco zu nennen, der ganz besondere Abmessungen verliehen wurden und die, dank



ihrer würdigen monumentalen äußeren und inneren Gestaltung, als Vorbild beim Entwersen deutscher Urven- und Kolumbarienhallen vorzugliche Dienste leisten kann. Das gewaltige pantheonartige Kuppelgebäude nimmt einen Flächenraum von 700 bis 800 qm in Anspruch und bietet Platz sur ca. 20000 Aschenreste (Fig. 364 bis 369 171).

III) Faki, Repr. such | Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 18, 19.

Im Grundriss weist diese Halle eine mittlere kuppelbedeckte Rotunde auf, die von einem Rundgang umgeben ist. An den letzteren schließen sich 4 mit Giebeln versehene Kreuzarme an,

Fig. 366 bis 369.









Vom Kolumbarium zu San Francisco 171).

von denen einer als Eingang mit Vorhalle dient und ein zweiter als Treppenhaus, das zu den oberen, um den Mittelraum herumziehenden Galerien führt.

Die fämtlichen Wände und Pfeiler der Innenräume sind mit Nischen versehen, in deren jeder 1 bis 10 Urnen ausgestellt werden können. Die Gesamtzahl der Nischen beläust sich auf 4000.

251. Fresh-Pond (New York). Der prächtige Marmortempel für die Beisetzung der Aschenreste in Fresh-Pond zu New York ist anschließend an das der *United States Cremation Company* gehörende Leichenverbrennungshaus von derselben Gesellschaft errichtet worden (Fig. 370 172).

Das Innere der Halle erinnert an die Kapellenräume der altchristlichen Kata-



Fig. 370

komben, wenn auch die Form der einzelnen Locult umgestaltet worden ist. Die Urnen werden in den in 5 Reihen übereinander angeordneten Nischenreihen frei ausgestellt. Viele davon zeichnen sich durch besondere Schönheit aus. Außer den zumeist aus Metall, oxydiertem Silber und japanesischer Bronze hergestellten Aschenbehältern kommen auch vereinzelt Porzellan- und reich verzierte Marmorurnen

<sup>172)</sup> Aus: Phönix 1895, S. 33-34.

vor; durch diesen Reichtum an verwendeten Materialien wird in den langen Urnenreihen ein reges Farbenspiel entfaltet.

Eine zweite Lösung für eine würdige Beisetzung der Aschenreste bilden, wie schon erwähnt, die Kolumbarienarkaden, d. h. Säulengänge, die für freie Ausstellung Kolumbarien von Urnen oder kolumbarienartige Beisetzung der Aschenkapseln dienen, und die im Anschlus an das Leichenverbrennungshaus oder in freier Anlage errichtet sein können.

arkaden für: Stuttgart.

Das Leichenverbrennungshaus zu Stuttgart besitzt ebenfalls Kolumbariengänge, die in der Grundrisgestaltung zwei bogenförmig nach vorn ausgreifende Arme, an die Vorhalle des Krematoriums angeschlossen, darstellen (siehe Fig. 293, S. 267).



Fayans' Entwurf für ein Leichenverbrennungshaus mit Kolumbarienarkaden zu Warschau 178).

Die beiden Säulengänge sind nach vorn offen. Die Rückwand enthält bei einer Gesamtlänge von ca. 46,00 m und einer Höhe von ca. 3,50 m insgesamt 600 Nischen zur Aufnahme von Aschenurnen. Vor der Wand zieht sich ein Absatz hin, auf welchem noch etwa 100 Urnen frei aufgestellt werden können.

Aehnlich ist auch die Grundrissanordnung der Kolumbarienarkaden im Anschluss an das für die Stadt Warschau vom Verfasser projektierte Krematorium getroffen worden (Fig. 371 173).

253. Warfchau.

Als Beispiel für eine freie, vom Leichenverbrennungshause selbst unabhängige Anlage der Kolumbarienarkaden können diejenigen des Pariser Père-Lachaise-Friedhofes angeführt werden. Sie wurden im Jahre 1891 vollendet, sind in einer

254 Friedhof zu Paris.

<sup>173)</sup> Fakf.-Repr. nach: FAYANS, a. a. O., Bl. 9.

Länge von 13,60 m an die dem Krematorium zunächst gelegene Friedhossmauer angebaut worden und enthalten 354 Kolumbarien zur Ausnahme von Aschenkapseln.

Um die Einmauerung der letzteren in den oberen Kolumbarienreihen zu ermöglichen, find in den Arkadengängen einige auf Gleisen sich bewegende Fahrleitern (Escaliers roulants) aufgestellt worden.

Die freie Anlage von Kolumbarienarkaden bietet den Vorteil, dass sie nach Bedürsnis mit der Zeit erweitert werden können, was bei den einen Bestandteil des Leichenverbrennungshauses bildenden Kolumbarienarkaden nur schwer möglich wäre, da die harmonische Liniensührung des Gesamtkörpers darunter leiden könnte.

Von den anderen Beispielen ausgesührter Kolumbarienarkaden im Auslande seien noch die im Jahre 1899 — als erste im großen Stil errichteten — Urnen-beisetzungsstätten zu Zürich und diejenigen zu Manchester (1892), in den Seitenschiffen des dortigen Krematoriums angebracht, erwähnt.

### 2) Kolumbarienzellen.

<sup>255.</sup> Die Abmessungen der einzelnen Kolumbarienzellen sind von der Größe der Abmessungen. Aschenkapseln abhängig.

Die Größe der Aschenkapseln, die in den Kolumbarien des Krematoriums auf dem Père-Lachaise-Friedhose zu Paris beigesetzt sind, beträgt  $0.28 \times 0.28 \times 0.48 \, \mathrm{m}$ . — Die Aschenkapseln in Bologna, die aus Zement, Terrakotta oder Marmor hergestellt sind und als sarkophagähnliche Kästchen ausgebildet werden, sind  $0.45 \, \mathrm{m}$  lang und  $0.20 \, \mathrm{m}$  hoch; die Höhe des Deckels, der mit Draht am Kästchen besestigt und nachher plombiert wird, beträgt  $0.10 \, \mathrm{m}$ . — Die Größe der einzelnen Kolumbarienzellen in den Wänden der Heidelberger Krematoriumhalle beträgt  $0.56 \times 0.50 \times 0.35 \, \mathrm{m}$ ; in jeder Zelle werden zwei Aschenkapseln beigesetzt. — Die Aschenkapseln in Mannheim sind aus Blech hergestellt und haben eine zylindrische Form mit konischem Aussatz; sie werden in sarkophagähnlichen Tonkapseln verschlossen, deren Abmessungen sich auf  $0.44 \times 0.25 \times 0.23 \, \mathrm{m}$  belausen, und in Kolumbarienzellen beigesetzt. — In Mailand sind die Kolumbarienzellen in den zwei Seitenschiffen des Krematoriums auch als Familienzellen für 3, 4, unter Umständen 6 Aschenurnen ausgebildet.

Abichluis

Die Verschlüsse der einzelnen Kolumbarienzellen, in denen die Aschenkapseln beigesetzt werden, brauchen in keinem Falle so hermetisch und sorgfältig hergestellt zu werden, wie dies bei Kolumbarien, die für die Ausbewahrung von Särgen bestimmt sind, aus gesundheitlichen Rücksichten geschieht. Es genügt schon, da es sich um reine kalzinierte Asche handelt, ein einsacher Verschluss durch eine in Winkeleisenrahmen eingestügte oder in Zement eingemauerte Marmor-, Metalloder Glasplatte (die beiden ersteren Arten sind vorzuziehen), auf welcher eine Inschrifttasel angebracht wird.

257. Beispiele. In Amerika begnügt man sich einfach mit geschliffenen Kristallscheiben, welche die Zellen, in welche die Aschenurnen gestellt werden, verschließen. — In Mailand werden die Kolumbarienöstnungen durch eine Marmorplatte mit Zement-dichtung verschlossen. — Aehnliche Verschlüsse an den Kolumbarien sind auch in anderen italienischen und deutschen Städten angebracht. — In Heidelberg sind die Kolumbarienzellen durch Blechwände voneinander getrennt, an denen kleine Winkeleisen besesstigt werden; in die letzteren wird die Verschlussplatte mittels rosettenartiger Schrauben besessigt; somit können die Platten leicht abgeschraubt werden.

# c) Aschenbeisetzungsstätten. (Urnenhaine.)

Die geschilderte Beisetzung der Aschenreste in besonderen Bauwerken, wie Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden, hat, wie erwähnt, nur den einzigen Vorteil der Raumersparnis auszuweisen. Die Aschenbeisetzungsstätten sollen aber ihrer Bestimmung gemäß — wenn auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt nicht außer acht gelassen werden darf — in erster Linie einen würdigen und stimmungsvollen Eindruck bieten und durch ihre bequeme Anordnung und Einrichtung den Leidtragenden die Möglichkeit schöner, massvoller Pietätübung gestatten. Dies ist aber bei der Beisetzung der Aschenkapseln in den verschlossenen Kolumbariensächern, die ost in mehreren Reihen übereinander angeordnet sind, so gut wie ausgeschlossen, abgesehen von dem ermüdenden, stimmungslosen Eindruck, den solche Reihen hervorrusen.

Kenn. Zeichnung.

Einen weiteren Nachteil einer folchen Kolumbarienbeisetzung bilden auch die erschwerenden Umstände, unter welchen Kränze, Blumenspenden und dergl. an Ort und Stelle niedergelegt und unter Umständen besestigt werden können. Wenn auch in manchen Kolumbarienhallen in dieser Beziehung Abhilse geschaffen worden ist, wie z. B. in der Halle zu Wiesbaden durch das Ausstellen eines 60 cm hohen schmiedeeisernen Kranzgitters mit Haken und Haltern zum Aushängen von Kränzen versehen und 80 cm von der Urnenwand entsernt (siehe Fig. 357, S. 305), so sind durch diese Vorkehrungen die der Kolumbarienbeisetzung anhastenden Mängel noch lange nicht beseitigt worden.

Aus diesen Erfahrungen gewann man allmählich die Ueberzeugung, das die Beisetzung der Aschenreste im Freien entschieden bevorzugt werden mus und dass ein in der nächsten Nähe des Leichenverbrennungshauses angelegter Urnenhain als ein unerlässlicher Bestandteil jeder neuzeitlichen Feuerbestattungsanlage anzusehen ist und die einzig sachgemäse Lösung der Aschenbeisetzungsfrage bildet.

Man bedarf zur Zeit, angesichts der vereinzelten Fälle von Feuerbestattungen, für Aschenbeisetzungszwecke einer in ihrer Größe nur ganz unbeträchtlichen Grundsläche. Sie wird, ähnlich wie bei der Behandlung des Friedhosgeländes bei der Erdbestattung, in das eigentliche Aschengrabgelände und die freie, unbelegte, von Alleen, freien Plätzen u. s. w. eingenommene Grundsläche geteilt.

Bei den bis jetzt eingeführten Aschengrabarten sind zu unterscheiden:

- 1) die fog. Erdaschengräber, bei denen die Aschenreste im Boden des Urnenhaines beerdigt werden, und
- 2) die Aschengräber in Steinbauten, welche unterirdisch (Aschengrüfte) und oberirdisch ausgesührt werden können.

## 1) Erdaschengräber.

Die Bestattung der Asche im Erdboden selbst gehört zu den sachgemässesten Aschenbeisetzungsarten, da der Boden der mineralischen Stoffe, welche zur Ernährung der Pflanzen unmittelbar und der Tierwelt mittelbar notwendig sind, nicht beraubt wird. Deshalb ist auch die Beisetzung der Aschenrückstände im Erdboden, wenn auch in Holzkassetten, die vom Gewichte der darüberlagernden Erdschichten verdrückt werden, in erster Linie zu empsehlen. Somit kann der Erdboden durch

259. Afchenbeifetzung. die phosphorhaltige Knochenasche, die ein erwünschtes Düngemittel bildet, sterilisiert werden.

Die Architektur der Friedhöfe würde bei einer derartigen, aus hygienischen Gründen eingesuhrten Aschenbeisetzung auf keinen Fall leiden, da die Erdaschengräber mit Denkmälern auf besonders ausgebauten Fundamenten versehen werden könnten, so dass die neue Bestattungsart am alten Gepräge der Friedhöse nichts änderte.

Die Aschenbeisetzung in der Erde selbst findet ihre Anwendung in Gotha, abgesehen von der Beisetzung in der Kolumbarienhalle und in gemauerten Grüften.

- 2) Gemauerte Aschengräber im Freien.
- a) Unterirdische Aschenbeisetzungsstätten.
   (Aschengrüfte.)

260. Ver-Schiedenheit.

Die Aufbewahrung von Aschenkapseln in gemauerten Grüften erfolgt meistens in der Weise, dass die Aschenkapseln in den Kolumbarienfachern der Gruftwände beigesetzt und verschlossen werden. Die Kolumbarienfächer werden oft in mehreren Reihen übereinander angeordnet, je nach der Bestimmung der Aschengruft, die als Familiengrabstätte einer nur beschränkten Anzahl von Zellen bedarf, dagegen als Erbbegräbnisstätte im größeren Maßstab anzulegen und mit mehreren Zellenreihen zu versehen ist.

Kommen an Stelle der Afchenkapfeln Afchenurnen zur Beifetzung, fo werden die Kolum-

Fig. 372.



Fig. 373.



Familienaschengruft zu Zürich 174).

barienfacher durch Nischen ersetzt, in denen die Urnen frei zur Ausstellung gelangen.

Die unterirdisch ausgesührten Aschengrabstätten werden über der Erde ost mit einem Grabmal versehen, das um die Grustverschlussplatte auf besonderem Fundament errichtet wird und in einfachster Form eine auf einem Postament ausgestellte Urne darstellt.

Fig. 374.



Afchengrab im Urnenhain zu Jena 176).

Arch.: v. Ferflel.

Eine zweite Lösung bieten die über der Gruft selbst errichteten Mausoleen oder Grabkapellen, ähnlich wie dies bei Erdbestattung der Fall ist.

Von den ausgeführten Aschengrüften, die oberirdisch mit einem Grabmal versehen worden sind, kann als ein äußerst würdiges Beispiel die Familiengruft zu Zürich in Fig. 372 u. 373 174) angesührt werden, deren Gruftwände mit drei übereinander angeordneten Reihen von Kolumbariensächern ausgestattet wurden und im ganzen 30 Aschenkapseln auszunehmen vermögen.

261.
Familienaschengruft
zu
Zürich

<sup>174)</sup> Fakf.-Repr. nach: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 27.

Oben ist auf der Rückseite hinter der Verschlussplatte ein Grabmal in Form eines Obelisken mit einer darauf angebrachten Erinnerungstasel errichtet. Daran schließen sich an beiden Seiten halbkreissörmige, monumentale Sitzbänke an, die der ganzen Anlage einen stimmungsvollen Reiz verleihen.

262. Familiesalchengruft zu Die Urnengruft, die nach den Plänen von Klotz auf dem Wiener Zentralfriedhofe erbaut worden ist (siehe die nebenstehende Tasel), bietet ein selten erhabenes

Beispiel einer oberirdisch durch ein sein gegliedertes Mausoleum überbauten Familienbeisetzungsstätte.

In dem 12 m im Umfange messenden Gruftraume sind vorderhand 12 Nischen zur Aufnahme der Aschenurnen vorgesehen. Die Nischen, von denen eine Doppelnische an der Stirnseite, je zwei Nischen an den übrigen drei Seiten und je eine in den vier Ecken angeordnet wurden, sind von halbkreissörmigem Grundrisse; jede davon ist mit einer halben Kuppel überdeckt,

Der Aufbau, der aus vier reich gegliederten steinernen Pylonen besteht, ist von einer Kuppel und einer Geniussigur gekrönt.

263. Familiengrüfte zu Gotha. Es sei noch der Anordnung von einfachen, nicht
überbauten Familienaschengrüften erwähnt, die zuerst
in Gotha ausgesührt worden
sind und die an der Erdobersläche mittels einer einfachen Platte verschlossen
werden. Der Verschluss der
in den Gruftwänden angebrachten Kolumbariensächer
geschieht nach der Beisetzung
der Aschenkapseln durch
Marmor- oder Bronzeplatten.

Fig. 375.



Aschengrabmal auf dem Matzleinsdorfer Friedhot bei Wien 177).

Arch.: Stia/sny.

#### β) Oberirdische Aschenbeisetzungsstätten.

264. Ver-Schiedenheit. Da die Beisetzungsweise der Aschenreste in den unterirdisch aufgeführten Grüften jeder Begründung entbehrt und nur als eine Nachahmung des bei der Erdbestattung üblichen und aus gesundheitlichen Rücksichten einigermassen berechtigten Gruftsystems anzusehen ist, so erkannte man alsbald die Unzweckmäsigkeit der unterirdischen gemauerten Aschenbeisetzungsstätten und ging zu den oberirdischen Beisetzungsstätten über, dies umsomehr, als sich letztere viel einfacher darstellen und geringere Kosten hervorrusen.



Zu S. 318.





Diagonalansicht.



Arch.:
Klotz.



ca. 1/80 w. Gr. Grundrifs.

Urnengruft auf dem Zentralfriedhof zu Wien.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

• • . ٠

Je nach der Zahl der beizusetzenden Urnen, bezw. Aschenkapseln sind die oberirdischen Urnenstätten als Einzel-, Familien- und Massenbeisetzungsstätten zu unterscheiden.

Die einfachste Lösung für die erstangesührte Art bildet das Ausstellen der Aschenurne in einer Nischenwand. Für eine Mehrzahl von Urnen, also für eine





Beisetzungsstätte für 100 Aschenreste auf dem städtischen Friedhose zu Frankfurt a. M. 178).

Arch.: Hausmann.

Familienbeisetzungsstätte, wird die Nischenwand mit mehreren, ost in einigen Reihen übereinander angeordneten Nischen geziert, die nach der ersolgten Beisetzung der Aschenreste durch Marmor- oder Bronzeplatten verschlossen werden. In den letzten Jahren ist endlich die Anlage von Massenbeisetzungsstätten eingesührt worden, die anscheinend aus den seitherigen Genossenschaftsgräbern hervorgegangen sind.



Fig. 378.

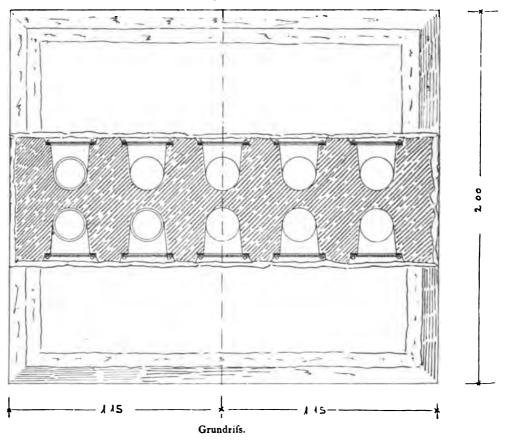

Projektierte Felsaschengruft sür den Friedhof zu Franksurt a. M. (Zwei Verkaussgräber in ihrer Verwendung zu 10 Grabstätten mit zusammen 20 Aschenresten 178).

Ein schönes Beispiel einer ausgeführten Einzelbeisetzungsstätte bietet das Hans v. Bülow'sche Aschengrabmal zu Hamburg-Ohlsdorf, wo die Aschenurne oberhalb einer in der Form einer Exedra gestalteten Sitzbank in einer Nische frei aufgestellt ist 175).

In dem zur Leichenverbrennungsanstalt Jena gehörigen Urnenhain ist nach Familienv. Ferstel's Entwurf ein Aschengrab errichtet, das als ein würdiges Beispiel von beisetzungsstätte den bis jetzt ausgeführten Familienbeisetzungsstätten betrachtet werden kann lena. (Fig. 374 176).





Querschnitt zu Fig. 377 u. 378 179).

In einem ornamentierten, in altchriftlichen Formen gehaltenen Sarkophag, der auf einem Postament vor dem obeliskenartigen Grabmal ruht, werden die Aschenreste dreier Personen beigesetzt. Besonders sinnig gedacht und künstlerisch durchgeführt ist der Obelisk selbst, aus dessen von Flammen umzüngelter Bekrönung der Phönix emporsteigt.

Das im Jahre 1902 auf dem Matzleinsdorfer Friedhofe zu Wien errichtete Aschengrabmal (Arch.: Stiassny; Fig. 375 177) stellt eine Felswand dar, an deren Familien beisetzungsstätte Vorderseite eine auf Konsolen ruhende Platte vorspringt. Auf dieser erheben sich drei korinthische Pfeiler und bilden, eine flammenbekrönte Kuppel stützend, eine

Wien.

<sup>175)</sup> Abbildung davon in: Kunst und Architektur etc., Bd. I, Taf. 27.

<sup>176)</sup> Aus: Phönix 1903, S. 393-394.

<sup>177)</sup> Aus ebendaf. 1904, S. 97-98.

Art kleiner Kapelle, welche auf ihrer dreieckigen Basis die Ausstellung zweier Urnen gestattet. Das Grabmal wirkt originell und geschmackvoll.

Der Gedanke der Aschenbeisetzung in den oberirdisch ausgeführten Massengräbern gehört dem Frankfurter Feuerbestattungsverein an und ist auch auf dem dortigen Kommunalfriedhofe im Jahre 1902 zum ersten Male zur praktischen Durch-M. führung gelangt.

Diefe erfte Beifetzungslätte, deren Parzellen zur Aufnahme der Afche eines Leichnams (insgefamt 80) dienen, ift von den Mitgliedern des Frankfurter Vereins erworben worden. Von





Urnenflätte im Urnenhain auf dem neuen Friedhofe zu Heilbronn 169).

den in den folgenden Jahren errichteten derartigen Maffenbeifetzungsflätten ist diejenige vom Jahre 1905 (Arch.: Hautmann; Fig. 370 178), zur Aufnahme von 100 Afchenreften beflimmt, befunders hervorzuheben.

Eine andere Form der Massenbeisetzungsstätten bilden die von demselben Frankfurter Verein im Jahre 1901 projektierten Felsafchengräber (Fig. 377 bis 37917\*).

Diese stellen sich als freistehende steinerne Hügel dar, die 10 Beisetzungsstellen, jede für 2 Afchenreite beitimmt, enthalten. Die Größe dieser Hügelstätten entspricht zwei Grabparzellen.

<sup>111)</sup> Aus effendal, 1903, S. 301—170.
110) Aus effendal, 1901, S. 355—356.

wie sie sonst für Erdgräber benutzt werden. Die Kolumbarienöffnungen sind an beiden Hügelseiten angeordnet und werden durch Bronze- oder Marmorplatten, die mit je 4 Bronzeschrauben zu besestigen sind, verschlossen. Auf den Hügel wird ein dekoratives Denkmal, zumeist eine Urne ausgestellt.

### 3) Einige ausgeführte Urnenhainanlagen in Deutschland.

Die Urnenhainanlage auf dem neuen Friedhofe zu Heilbronn, die im Jahre 1899 errichtet wurde, befindet sich in unmittelbarer Nähe des dortigen Leichenverbrennungshauses.

269. Urnenhain zu Heilbronn

Dieser Urnenhain (Fig. 380 180) stellt ein unterirdisches Kolumbarium dar, in welchem Aschenreste (gegen die billige Gebühr von 10 Mark) aus die Dauer von 30 Jahren beigesetzt werden können. Die Stätte kann durch Anbau beliebig vergrößert werden und ist begehbar.

Fig. 381.



Urnenhain des Vereines für Feuerbestattung zu Hagen 181).

Hinter der Vereinsurnenstätte befindet sich der Ruheplatz für einzelne und doppelte Aschengrüfte (zu 3, bezw. 6 Mark) auf die Dauer von 15 Jahren.

Ein zweites Beispiel einer ausgesührten Urnenstätte bietet der im Jahre 1900 zu Hagen angelegte Urnenhain, der noch vor der Errichtung des dortigen Krematoriums geschaffen wurde.

270. Urnenhain zu Hagen.

Der größere Teil des Platzes ist, wie aus dem Lageplan in Fig. 381 181) ersichtlich, durch eine gärtnerische Anlage in Anspruch genommen. Die eigentlichen Urnenstätten sind in rechteckige Parzellen von durchschnittlich 1,5 am Grundssäche geteilt worden (gegen eine Gebühr von 20 bis 30 Mark sür 1 am) und dienen zur Ausnahme von zahlreichen Aschenkapseln.

Eine besondere Beachtung bezüglich der landschaftlichen Ausgestaltung und einzelner künstlerisch durchgesührter Aschenbeisetzungsstätten verdient der 1903 eröffnete Urnenhain auf dem neuen Friedhose zu Jena.

271. Urnenhain zu Jena.

Diese Urnenstätte ist eine der gelungensten Schöpfungen gärtnerischer Kunst. Gewundene und gerade Wege durchziehen die mit allerlei immergrünem Gesträuch bepflanzten Rasenslächen. Hie und da erheben sich aus dem grünen Plane die die Aschenreste bergenden Urnen und Stein-

<sup>180)</sup> Aus ebendaf. 1899, S. 385-386.

<sup>181)</sup> Aus ebendaf. 1900, S. 247-248.

mäler, welche die Stelle kennzeichnen, wo Afche zur Ruhe in die Erde gebettet ist. Einzelne Bauwerke, von denen eine Familienbeisetzungsstätte bereits durch Fig. 374 (S. 317) bildlich wiedergegeben wurde, erhöhen den Reiz der ganzen Anlage.

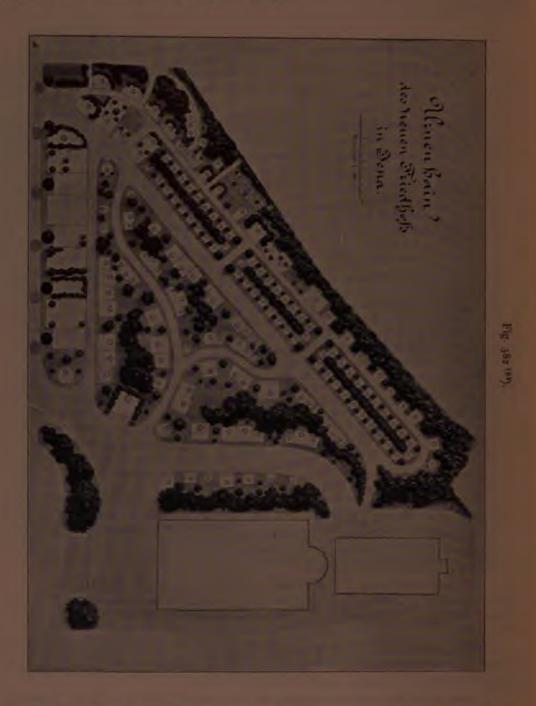

Die Anordnung und Verteilung der einzelnen Beiferzungsflätten ilt aus dem Lageplane in Fig.  $382^{+9.5}$ ) erfichtlich.

<sup>(61)</sup> Am elembal 1993, S. 401-410.

Die geschilderten ausgeführten Urnenstätten genügen in ihrem Umfange vollkommen für die gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse. Mit dem Fortschritte und der Verbreitung der Feuerbestattung jedoch wird sich wahrscheinlich die Notwendigkeit ergeben, die Urnenhaine in größerem Massstab anzulegen, die - falls die Feuerbestattung als staatliche Einrichtung in allen Ländern eingeführt wird in ganze Urnenfriedhöfe umgestaltet werden müssten. Alsdann werden wohl die bestehenden Grundsätze für Einteilung und Ausnutzung der Erdbegräbnisplätze auch für die Aschenbeisetzungsstätten gelten, so dass in der äusseren Erscheinung der beiden Anlagen kein wesentlicher Unterschied herrschen wird.

Der Architektur und den damit verwandten Künsten werden somit die Feuerbestattungsanlagen im großen Stil die gleichen dankbaren Aufgaben bieten, wie sie ihnen seitens der jetzigen Erdbestattungsanlagen zu teil geworden sind. Vor allem aber wird die öffentliche Gesundheitspflege entschieden ihren Sieg feiern!

### 10. Kapitel.

# Statistisches und gesetzliche Bestimmungen.

### a) Deutschland.

Ungeachtet der zahlreichen und nicht unbedeutenden Hindernisse, die in den Statistisches. letzten zwei Jahrzehnten von so vielen Seiten den Vorkämpfern für die Feuerbestattung in den Weg gelegt wurden, weist die Statistik deutlich auf, dass die Zahl der Einäscherungsstätten in Deutschland sortwährend im Wachsen begriffen ist und dass die Zeitdauer zwischen der Errichtung zweier auseinander folgender Leichenverbrennungsanstalten immer kleiner wird. Zwischen der Errichtung der beiden ersten deutschen Krematorien (zu Gotha 1878 und Heidelberg 1891) betrug der zeitliche Zwischenraum volle 13 Jahre. Dagegen ist seit 1898 (dem Jahre der Errichtung des Leichenverbrennungshauses in Jena) jedes weiter folgende Jahr durch den Bau einer deutschen Feuerhalle gekennzeichnet worden.

Es ist aber nicht nur die Zahl der Leichenverbrennungsanstalten, die in stetem Zuwachs begriffen ist, sondern auch die Inanspruchnahme dieser Feuerhallen wird von Jahr zu Jahr immer größer.

So weist z. B. Gotha einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 12, Hamburg einen folchen von 17,6, Heidelberg von 8,1, Jena von 20,6, Offenbach a. M. von 2,6, Mannheim von 15,8 und Eifenach von 26 Einäscherungen. In Hundertsätzen ausgedrückt bedeutet der durchfchnittliche Zuwachs 18) bei Gotha 12,7, Hamburg 15,6, Heidelberg 15,11, Jena 41,76, Offenbach a. M. 18,86 und bei Eisenach 17,5 Vomhundert. Vergleicht man aus den nachfolgenden beiden Zusammenstellungen die Betriebsdauer, die Gesamtzahl der in den deutschen Leichenverbrennungsanstalten stattgefundenen Einäscherungen bis Ende 1905 und ihre jährliche Durchschnittszahl mit den Ergebnissen der letzten 7 Jahre (1899-1905), in gleicher Anordnung wie die ersten Ergebnisse zusammengesasst, so ersieht man daraus, dass die jährliche Durchschnittszahl der Einäscherungen bei allen Leichenverbrennungsanstalten, die länger als 7 Jahre bestehen, bedeutend in die Höhe gestiegen ist.

Künftige Gestaltung.

<sup>188)</sup> Siehe: Phonix 1904, S. 100-101.

## Zusammenstellung I.

| Nr. | Leichen-<br>verbrennungsanstalt<br>zu: | Eröffnungs-<br>jahr    | Volle<br>Betriebsjahre | Gefamtzahl<br>der stattgehabten<br>Einäscherungen | Durchschnitts-<br>zahl<br>in 1 Jahre |
|-----|----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I   | Gotha                                  | 1878<br>(10. Dezember) | 27                     | 3900                                              | I 44,50                              |
| 2   | Heidelberg                             | 1891<br>(23. Dezember) | 14                     | 1602                                              | I I 4,43                             |
| 3   | Hamburg                                | 1892<br>(19. November) | 13                     | 1886                                              | 145,10                               |
| 4   | Jena                                   | 1898<br>(14. Februar)  | 7                      | 816                                               | 116,60                               |
| 5   | Offenbach a. M                         | 1899<br>(13. Dezember) | 6                      | 708                                               | 118                                  |
| 6   | Mannheim                               | 1901<br>(20. November) | 4                      | 302                                               | 75,50                                |
| 7   | Eisenach                               | 1902<br>(20. Januar)   | 4                      | 196                                               | 49                                   |
| 8   | Mainz                                  | 1903<br>(2. Mai)       | 3                      | 440                                               | 1 46,67                              |
| 9   | Karlsruhe                              | 1904<br>(25. April)    | 2                      | 138                                               | 69                                   |
| 10  | Heilbronn                              | 1905<br>(26. Juni)     | I                      | 52                                                | 52                                   |

### Zusammenstellung II.

|     | Leichen-        |      | An       | zahl de | r Einā | mt-<br>il<br>1905 | che<br>:h:- |      |                           |                                   |                                         |
|-----|-----------------|------|----------|---------|--------|-------------------|-------------|------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr. | verbrennungs-   | 1899 | 1900     | 1901    | 1902   | 1903              | 1904        | 1905 | Gefamt<br>zahl<br>1899-19 | Jährliche<br>Durch<br>Chnittszahl | Anmerkung                               |
| I   | Gotha           | 200  | 189      | 218     | 234    | 276               | 301         | 390  | 1808                      | 255,3                             |                                         |
| 2   | Heidelberg      | 151  | 146      | 104     | 164    | 146               | 155         | 127  | 993                       | 141,8                             |                                         |
| 3   | Hamburg         | 111  | 147      | 181     | 187    | 224               | 281         | 367  | . 1498                    | 214                               |                                         |
| 4   | Jena            | 46   | 46       | 84      | 91     | 123               | 189         | 216  | 795                       | 113,6                             |                                         |
| 5   | Offenbach a. M. | 5    | 110      | 82      | 128    | 118               | 123         | 142  | 708                       | 118                               | bloss 6 Betriebs-                       |
| 6   | Mannheim        | _    |          | 23      | 40     | 54                | 74          | 111  | 302                       | 75,80                             | bloss 4 Betriebs-                       |
| 7   | Eifenach        |      | _        | _       | 17     | 43                | 57          | 79   | 196                       | 49                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 8   | Mainz           |      | <b>–</b> |         | _      | 90                | 156         | 194  | 440                       | 146,67                            |                                         |
| 9   | Karlsruhe       |      |          | _       | -      | _                 | 46          | 93   | 139                       | 69                                |                                         |
| 10  | Heilbronn       |      |          |         | _      | _                 |             | 52   | 52                        | 52                                |                                         |
|     | l.              | 513  | 638      | 692     | 861    | 1074              | 1382        | 1771 | 6931                      | _                                 |                                         |

Dieser Zuwachs beträgt jährlich bei Gotha 111, bei Heidelberg 67,4 und bei Hamburg 69 Einäscherungen. Im ganzen macht die Einäscherungszahl der letzten 7 Jahre (1899 bis Ende 1905) mehr als die Hälste der Gesamtzahl der Einäscherungen in Deutschland (ab 1878 bis Ende 1905: 10040) aus.

Mit dem Anwachsen der Durchschnittszahl der jährlichen Einäscherungen sind ihre Kosten (Einäscherungsgebühren einschl. der Nebenausgaben, aber ohne diejenigen für die religiöse Feier) bedeutend niedriger geworden. Sie betragen beispielsweise:

| in Gotha               |                 |              |          | • | 60,— Mark, |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|---|------------|
| in Heidelberg          |                 |              |          |   | 71,50      |
| mit Benutzung d        | er Leichenhalle |              |          |   | 86,50      |
| in Hamburg für Mitglie | der eines Feue  | rbestattungs | vereines |   | 70.—       |

| in Jena I. Klaffe                                   |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| II, Klasse                                          | 75,50   |
| III. Klaffe                                         | 65,—    |
| für Mitglieder des Jenaer Vereines                  | 15,     |
| in Offenbach a. M. I. Klasse                        | 74,50   |
| II. Klasse                                          | 57,—    |
| III. Klasse                                         | 47,80 > |
| in Mannheim                                         |         |
| mit Benutzung der Leichenhalle                      | 90,—    |
| in Eifenach                                         | _       |
| in Mainz                                            | 100,    |
| für Mitglieder der Vereine Mainz und Wiesbaden      | 70,     |
| in Karlsruhe                                        | 50,     |
| für Mitglieder der Vereine Karlsruhe, Baden-Baden   |         |
| und Durlach                                         | 25, >   |
| in Heilbronn                                        | 25,— >  |
| für Mitglieder des Heilbronner Vereines             | 15, >   |
| in Ulm                                              | 95,—    |
| für Mitglieder der Vereine Ulm, Neu-Ulm und München |         |

Es ist vorauszusehen, dass durch häufigere Inanspruchnahme der Leicheneinäscherung diete Kosten noch wesentlich vermindert werden.

In Stuttgart wurde zu Anfang 1907 beschlossen, dass die Einäscherung für die in dieser Stadt wohnhaften Personen unentgeltlich geschehen soll; nur für das von der Stadt zu liesernde Aschengefäs foll eine Gebühr von 2 Mark erhoben werden. Auswärtige haben eine Gebühr von 40 Mark zu zahlen.

Es dürfte wohl von Interesse sein, manche bezüglich der Leichenverbrennung erlassene Verordnungen und Gesetzentwürse samt den wichtigsten Ortsstatuten an Bestimmungen: dieser Stelle wörtlich wiederzugeben.

Von den Ländern, die sich mit der Ausarbeitung der Gesetze, die Feuerbestattung betreffend, zuallererst besasst haben, ist das Großherzogtum Hessen zu nennen. Das betreffende Gesetz (vom 19. August 1899), auf dessen Grund auch die Ortsstatute zu Offenbach a. M. (vom 1. Dezember 1899) und zu Mainz (vom 17. Dezember 1902) mit Genehmigung des Großherzogl. Ministeriums des Innern erlassen wurde, lautet in seinen wesentlichen Teilen wie folgt.

### Artikel 1.

Die Feuerbestattung ist unter Beobachtung der nachstehenden Vorschriften und, soweit sie nicht außerhalb des Großherzogtumes stattfindet, nur in solchen Anstalten zugelassen, welche auf Grund ortsstatutarischer Bestimmungen errichtet und geleitet werden.

Die Feuerbestattung darf nur erfolgen, wenn sie von dem Verstorbenen angeordnet und von der Ortspolizeibehörde des Bestattungsortes schriftlich genehmigt worden ist.

Dass der Verstorbene die Feuerbestattung angeordnet hat, muss durch eine Verstügung desselben von Todes wegen oder durch eine hinsichtlich der Unterschrift öffentlich beglaubigte Erklärung desselben oder durch das von einer öffentlichen Behörde beurkundete Zeugnis zweier glaubwürdiger Personen, welche dem Verstorbenen im Leben nahe gestanden haben, dargetan werden.

Die Fähigkeit, eine Anordnung der im Absatz 2 bezeichneten Art zu treffen, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 3329 des Bürgerlichen Gesetzbuches,

Hat ein Verstorbener zur Zeit seines Todes das sechzehnte Lebensjahr nicht vollendet, so kann die Feuerbestattung von dem Inhaber der elterlichen Gewalt durch Erklärung gegenüber der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes angeordnet werden.

### Artikel 3.

Ist den Voraussetzungen des Artikel 2 genügt, so kann die daselbst vorgeschriebene ortspolizeiliche Genehmigung nur erteilt werden, wenn

- 1) durch übereinstimmende Zeugnisse des behandelnden Arztes und des Amtsarztes des Amtsgerichtes des Sterbeortes die Todesursache sessignen und
- 2) durch diese Zeugnisse und außerdem durch ein Zeugnis der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes dargetan ist, dass der Verdacht, es sei der Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden, ausgeschlossen ist.

### Artikel 4.

Die ärztlichen Zeugnisse dürfen nur nach vorgängiger Leichenschau und, sosern es auch nur einer der Aerzte für ersorderlich hält, nur nach vorgängiger Leichenöffnung erteilt werden.

War der Amtsarzt der behandelnde Arzt oder ist der Verstorbene in seiner letzten Krankheit nicht von einem Arzt behandelt worden, so muss bei der Erteilung des Zeugnisses ein zweiter, von der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes zu berusender Arzt mitwirken.

### Artikel 5.

Wer eine Leiche zum Zwecke der Feuerbestattung ausserhalb des Großherzogtumes verbringen will, hat dem Kreisamt des Sterbeortes den Nachweis der Anordnung des Verstorbenen nach Artikel 2 und die im Artikel 3 und 4 vorgeschriebenen Nachweise zu erbringen.

#### Artikel 6.

Beschwerden gegen ablehnende Verfügungen der Ortspolizeibehörden sind an das Kreisamt zu richten; dieses soll binnen 24 Stunden über die Beschwerde entscheiden.

# Ortsstatut zu Offenbach a. M. (Vom 1. Dezember 1899.)

8 1.

Für die Vornahme von Feuerbestattungen ist die auf dem städtischen Friedhof errichtete Feuerbestattungsanstalt bestimmt,

§ 2.

Die Feuerbestattungsanstalt wird verwaltet und geleitet von dem städtischen Friedhofsausschusse, welcher, soweit nicht hierdurch Bestimmungen getroffen werden, das weiter Ersorderliche zu ordnen hat.

§ 3.

Bis auf weiteres find für die Verbrennung einer Leiche aus Offenbach 20 Mark und einer Leiche von auswärts 30 Mark an die Stadtkasse zu entrichten. Der Betrag von 20 Mark gilt als Ersatz des Auswandes für Brennstoff und Bedienung bei der Verbrennung; der weitere Betrag von 10 Mark für die Verbrennung einer Leiche von auswärts wird zur Tilgung des Bauauswandes verwandt 184).

§ 4.

Die Trauerfeierlichkeiten finden in der vor der Feuerbestattungsanstalt befindlichen Sprechhalle statt, worauf der Sarg in das Verbrennungsgebäude eingeführt wird.

§ 5.

Die Särge müssen gut verdichtet und sest verschlossen sein. Der Sarg, in dem die Einäscherung ersolgen soll, muss aus leichtem Holz, nämlich Tannen- oder Pappelholz oder aus leichtem Zinkblech bestehen. Metallbeschläge und eiserne Nägel sind zu vermeiden und statt letzterer Holzpslöcke anzuwenden. Der Sarg darf solgende Massverhältnisse nicht übersteigen: Länge 2,25 m, Breite 0,75 m, Höhe 0,72 m.

Die Leichen dürsen nur auf Säge- oder Hobelspänen, insbesondere aber nicht auf Asche oder Kohlen gebettet sein.

§ 6.

Der Zutritt zu dem Verbrennungsgebäude ist in der Regel nur den Angehörigen gestattet. Ausnahmen können mit Zustimmung der nächsten Leidtragenden von dem Friedhofsausschuss gemacht werden.

<sup>184)</sup> Die gegenwärtigen Kosten einer Einäscherung in Offenbach sind bereits in Art. 273 (S. 327) angegeben worden.

§ 7.

Der Friedhofsausseher führt ein Feuerbestattungsverzeichnis, in welches zwei Zeugen einer jeden Verbrennung ihre Namen einzutragen haben.

Die Aschenreste werden den Hinterbliebenen nach ihrem Wunsche entweder in geschlossenen Holzkistehen oder Gefäsen von gebranntem Ton oder in Blechbüchsen übergeben. Die Aschenbehälter werden mit der Zisser versehen, unter welcher die Verbrennung in dem Feuerbestattungsverzeichnis eingetragen ist. Diese Zisser ist auch in dem Verbrennungsscheine anzugeben. Die Aschenreste können auf dem Friedhof beerdigt oder ebendaselbst oberirdisch auf bewahrt werden. Die Beisetzung von Aschenresten auf bereits belegten Gräbern ist gestattet. Die Oeffnung des Grabes darf jedoch nur bis zu einer Tiese von 60 cm stattsinden.

§ 8

Soweit durch den Verstorbenen oder dessen Hinterbliebenen nichts anderes bestimmt ist, werden die Aschenreste auf dem hiesigen Friedhof auf hierauf vom Friedhofsausschuss besonders bestimmten, 70 cm langen und 60 cm breiten Plätzen beigesetzt, und zwar mit einer Ruhezeit von 15 Jahren. Für den Platz ist eine Gebühr von 15 Mark zu entrichten, wenn die Asche einer von auswärts gebrachten Leiche darauf beigesetzt wird. Soll der Platz nach Ablauf von 15 Jahren für die beigesetzte Asche erhalten bleiben, so ist auf je weitere 15 Jahre in jedem Falle (auch bei der Asche von einheimischen Leichen) eine Gebühr von 15 Mark zu bezahlen.

₿ a.

Der Friedhofsausschuss ist ermächtigt, im Bedarfsfalle die Kosten der Feuerbestattung zu Lasten der für die Friedhofsverwaltung bestimmten Mittel zu ermässigen oder zu erlassen.

### Ortsftatut zu Mainz.

(Vom 17. Dezember 1902,)

Von den 11 Paragraphen des Ortsstatuts, die Feuerbestattung in Mainz betreffend, seien nur die wichtigsten angesührt.

§ 4.

Der Betrieb des auf dem städtischen Friedhose errichteten Krematoriums, der Urnenhalle und des Urnenhaines erfolgt durch den Verein für Feuerbestattung unter der Kontrolle der Deputation und des von derselben hierfür besonders verpflichteten städtischen Frie dhossaussehers.

8 5

Die Gebühr für eine Einäscherung beträgt 100 Mark.

Für Mitglieder des Vereines für Feuerbestattung in Mainz, für solche, welche laut Bescheinigung dieses Vereines vertragsmäsig die gleichen Rechte geniesen, sowie für die Inhaber von Scheinen über vorausbezahlte Amortisationsgebühren ermäsigt sich dieselbe auf 70 Mark. Minderbemittelten kann die Gebühr auf 40 Mark ermäsigt werden, wenn dies von den Hinterbliebenen bei dem Standesbeamten beantragt wird. Die Entscheidung untersteht der Deputation.

In diesen Gebühren sind einbegriffen: die städtischen Gebühren, die Ueberführung der Leiche in das Krematorium im Leichenwagen II. Klasse (goldener Wagen), Harmoniumspiel während der Leichenseier, Einäscherung der Leiche, Lieserung einer Aschenkapsel und Beisetzung der Aschenreste in einem Reihengrab von  $70 \times 80^{\rm cm}$ , welches 10 Jahre den Hinterbliebenen überlassen wird.

Die Gebühr für eine Erderbbegräbnisstätte im Urnenhain von  $70 \times 80$  cm, bis 10 Jahre nach dem Ableben des letzten Deszendenten im Besitze der Familie verbleibend, beträgt 40 Mark, einschl, der gärtnerischen Unterhaltung durch den Verein für Feuerbestattung.

Die Gebühr für eine Erburnennische in der Urnenhalle beträgt für eine Nische für 1 Urne 250 Mark, für 2 Urnen 400 Mark, für 4 Urnen 800 Mark.

8 8

Das Standesamt und der Friedhofsaufseher führen je ein Feuerbestattungsverzeichnis, sowie ein Verzeichnis der im Urnenhain und in der Urnenhalle beigesetzten Aschenreste und ein Platzverzeichnis.

Die Aschenreste werden in geschlossene Behälter gesammelt, welche seitens des Friedhossaussehrs plombiert und mit der Nummer versehen werden, unter welcher die Einäscherung in das Feuerbestattungsverzeichnis eingetragen ist. Diese Behälter werden entweder in den hierzu bestimmten Plätzen beigesetzt oder den Hinterbliebenen auf Wunsch übergeben.

### § 9.

Die Inschriften und Ausschmückungen der Urnennischen innerhalb der Urnenhalle, sowie die Ausstellung von Denkmälern im Urnenhain unterliegen der Genehmigung der Deputation.

### § 10.

Die Deputation regelt den Betrieb im Krematorium, in der Urnenhalle und im Urnenhain durch eine zu erlaffende Betriebsordnung.

### Betriebsordnung.

Auf Grund des § 10 des Ortsstatuts vom (Datum der zu erfolgenden Veröffentlichung), betreffend die Feuerbestattung in Mainz, wird hiermit für den Betrieb im Krematorium, in der Urnenhalle und im Urnenhain folgende Betriebsordnung erlassen:

### 8 ı.

Der Zutritt zu dem Einäscherungsraum ist in der Regel nur den Angehörigen gestattet. Ausnahmen können mit ihrer Zustimmung gemacht werden.

Die Beobachtung des Einäscherungsprozesse ist im allgemeinen nicht gestattet. Nur Perfonen, welche ein wissenschaftliches oder fachmännisches Interesse haben, können hierzu aus Grund von besonderen, von der Deputation für das Feuerbestattungswesen erteilten Karten die Erlaubnis erhalten. Vor Ausstellung der Erlaubniskarten ist die Zustimmung der Angehörigen einzuholen.

### § 2.

Bei der Beisetzung der Aschenreste im Urnenhain werden bei den Reihengräbern (für rojährige Benutzung) nur Holzkästchen zur Aufnahme der Asche verwandt. Die Aschenbehälter werden mindestens 60 cm unter die Erdobersläche gebettet.

### § 3.

Ueberkisten und Uebersärge werden zwei Tage zur Verfügung des Absenders gehalten. Nach dieser Zeit gehören dieselben dem Krematorium.

### § 4.

Nach Ablauf der Ruhefrist verfügt die Deputation über die Gräber und stellt die darauf befindlichen Grabdenkmäler, Einfassungen etc. den Hinterbliebenen zur Verfügung. Meldet sich innerhalb dreier Monate von letzteren niemand, so stehen die Grabdenkmäler etc. zur freien Verfügung der Deputation.

### § 5.

Unansehnlich gewordene Kränze und Ausschmückungsgegenstände werden auf Anordnung der Deputation von den Beisetzungsplätzen entfernt.

#### 275. Mannheim.

Das am 27. März 1900 erlassene Ortsstatut, betreffend die Feuerbestattung in Mannheim, hat folgenden Wortlaut:

### §г.

Zur Vornahme der Feuerbestattungen Verstorbener ist ausschließlich die auf dem städtischen Friedhose errichtete Feuerbestattungsanstalt bestimmt.

### § 2.

Die Feuerbestattung einer Leiche darf unbeschadet der auf die erste Besichtigung der Leiche durch den Leichenbeschauer und auf den Leichentransport bezüglichen Vorschriften nur mit schriftlicher Genehmigung des Bezirksamtes als Ortspolizeibehörde erfolgen.

Zu dem Genehmigungsgefuch, das beim Sekretariat der Friedhofskommission einzureichen, bezw. mündlich anzubringen ist, sind solgende Belege ersorderlich:

1) Eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Beurkundung, dass der Eintrag in das standesamtliche Sterberegister (§§ 56 ff. des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875) erfolgt ist (für außerhalb des Deutschen Reiches Verstorbene ein amtlich beglaubigter Sterbeschein).

- 2) a) Eine behördlich beglaubigte, von einem approbierten Arzte angefertigte Krankengeschichte des betreffenden Falles;
- b) ein Zeugnis des staatlichen Sanitätsbeamten des Sterbeortes, bezw. des zuständigen Großherzoglichen Bezirksarztes zu Mannheim darüber, dass nach dem Ergebnisse der von ihm vorgenommenen Besichtigung der Leiche jeder Verdacht des Vorliegens einer gewaltsamen Todesursache ausgeschlossen ist, und
- c) wenn eine Sektion der Leiche vorgenommen wurde, überdies ein in gleicher Weise angesertigter und beglaubigter Leichenbesund. In sämtlichen Schriststücken (a, b und c) ist die Todesursache möglichst deutlich anzugeben.
  - 3) Eine behördlich beglaubigte Urkunde, welche den Nachweis enthält, dass entweder:
  - a) der Verstorbene selbst seine Feuerbestattung zweisellos gewollt hat, oder
- b) beim Tode Willensunfähiger oder von Personen unter 18 Jahren, dass die Bestattungspflichtigen die Einäscherung verlangen.

In den unter Ziffer 3, b genannten Fällen darf indessen die Verbrennungserlaubnis nur dann erteilt werden, wenn auf Grund vorheriger Leichenöffnung durch einen Staatsarzt ein Zeugnis dieses letzteren beigebracht wird, es sei jeder Verdacht eines gewaltsamen Todes ausgeschlossen.

Bei auswärts Verstorbenen ausserdem eine Beurkundung darüber, dass der für den Sterbeort zuständigen Polizeibehörde die beabsichtigte Feuerbestattung der Leiche angezeigt wurde.

§ 3

Die Friedhofskommission teilt das Gesuch mit sämtlichen Belegen unter Beisügung ihrer eigenen Aeusserung dem Bezirksamt mit, welches erforderlichenfalls vor Abgabe seiner Entschließung den Großherzoglichen Bezirksarzt darüber zu hören hat, ob inhaltlich der Belege die Todesursache als eine natürliche vollkommen klargestellt ist.

Bestehen nach dem Gutachten des Grossherzoglichen Bezirksarztes Zweisel hierüber, so kann das Bezirksamt den Angehörigen des Verstorbenen anheimgeben, zur Hebung der Zweisel die Leichenöffnung durch den beamteten Arzt vornehmen zu lassen und den Besund vorzulegen.

Werden auch durch das Ergebnis der Sektion nach Ansicht des Grossherzoglichen Bezirksarztes hier die Zweisel über die Todesursache nicht vollständig beseitigt, so ist die Erlaubnis zur Vornahme der Feuerbestattung vom Bezirksamt zu versagen.

§ 4.

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, das jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, so dars, im Falle der Sterbeort im Großherzogtum Baden liegt, die Genehmigung des Bezirksamtes zur Feuerbestattung nur erfolgen, wenn der Staatsanwalt oder Amtsrichter neben der Genehmigung zur Beerdigung (§ 2 der Verordnung vom 11. September 1879, das Versahren bei gewaltsamen Todesfällen betressend) die schristliche Erlaubnis zur Feuerbestattung erteilt hat. Liegt der Sterbeort ausserhalb des Großherzogtums Baden, so dars die Genehmigung des Bezirksamtes nur auf Grund einer Bescheinigung der mit der Ausklärung des Todesfalles besast gewesenen auswärtigen Behörde ersolgen, dass der Feuerbestattung ein Hindernis nicht im Wege steht.

§ 5.

Wird die Genehmigung erteilt, fo stellt das Bezirksamt den nachsuchenden Angehörigen einen schriftlichen Genehmigungsbescheid zu und setzt hiervon den Großherzoglichen Bezirksarzt und die Friedhoßkommission in Kenntnis.

§ 6.

Leichen von auswärts verstorbenen Personen, welche hier zur Verbrennung kommen sollen, dürsen erst dann hierher gebracht werden, wenn die nach §§ 2 ff. dieser Vorschrift ersorderliche bezirksamtliche Genehmigung zur Feuerbestattung erteilt ist.

Solche Leichen sind unmittelbar nach der Ankunst in die Feuerbestattungsanstalt, bezw. wenn deren Einäscherung ausnahmsweise nicht sofort erfolgen kann, zunächst in die Leichenhalle zu verbringen, und hat deren Verbrennung, wenn möglich, noch am gleichen, spätestens aber am folgenden Tage stattzusinden.

§ 7

Die Einsegnungsseierlichkeiten für hier Verstorbene finden nach Wunsch der Angehörigen entweder in der Leichenhalle oder in der Feuerbestattungsanstalt statt, wohin in diesem Falle die Leiche vorher zu verbringen ist.

### § 8.

Hinsichtlich der Feuerbestattung selbst wird folgendes bestimmt:

a) Die Größe des Sarges, welcher aus weichem Holze hergestellt sein muß und nicht mit metallenen Zieraten versehen sein soll, darf folgende Dimensionen nicht überschreiten:

- b) Nach Ankunft der Leiche in der Feuerbestattungsanstalt wird der Sarg auf den dort befindlichen Sarkophag gestellt und mit diesem nach Beendigung der Einsegnungsseierlichkeiten in den unteren Raum der Feuerbestattungsanstalt durch hydraulische Vorrichtung versenkt, während sich gleichzeitig die Einsenkungsöffnung geräuschlos wieder schließt; im unteren Raum wird der Sarg von dem Personal nach Massgabe der zu erlassenden besonderen Dienstvorschriften in Empfang genommen und in den Verbrennungsraum gebracht.
- c) Der Verbrennungsakt muß so geleitet werden, dass während des ganzen Vorganges weder gefärbter Rauch dem Kamin entsteigt, noch irgendwelcher Geruch wahrnehmbar ist.

§ 9.

Während des Feuerbestattungsvorganges dürsen sich außer den mit der Ausführung und Ueberwachung beaustragten Personen nur die nächsten (erwachsenen) Angehörigen des Verstorbenen im Vorraum des Verbrennungsosens aufhalten.

Die Beobachtung des Verbrennungsaktes selbst ist in der Regel nur dem oben genannten Dienstpersonal und für diejenigen Fälle, in welchen die fragliche Beobachtung durch einen Sanitätsbeamten aus besonderem Anlass dringend geboten ist, dem Grossherzogl. Bezirksarzt gestattet,

Ausnahmsweise kann die Erlaubnis hierzu von der Friedhosskommission auch den nächsten Leidtragenden, sowie mit Zustimmung der letzteren solchen Personen erteilt werden, welche an der Beobachtung ein wissenschaftliches oder technisches Interesse haben.

§ 10.

Die Aschenreste, welche den Hinterbliebenen nach ihrem Wunsch entweder in geschlossenen Holzkisten oder Gefäsen von gebranntem Ton oder in zugelöteten Blechbüchsen übergeben werden, können entweder auf dem Friedhos beerdigt oder ebendaselbst oberirdisch auf bewahrt oder auch von den Hinterbliebenen in eigene Verwahrung genommen werden.

Massgebend ist in dieser Hinsicht in erster Linie der Wunsch oder die Anordnung des Verstorbenen, in Ermangelung solcher der Wunsch derjenigen Personen, welche für die Bestattung sorgen.

Sämtliche Arten von Behältern im Sinne des Absatzes I dieses Paragraphen werden in vorschriftsmässiger Beschaffenheit von der Friedhofskommission stets vorrätig gehalten.

§ 11.

Im einzelnen gelten hinsichtlich der Verwahrung der Aschenreste folgende Bestimmungen:

1) Soweit durch den Verstorbenen oder dessen Hinterbliebene nichts anderes bestimmt ist, werden die Aschenreste auf dem Friedhose in den hierzu vom Stadtrate besonders zu bestimmenden Leichenseldern, 0,60 m tief unter der Bodensläche, beigesetzt, und zwar mit einer Ruhezeit von Le Jahren

Jeder Grabstein ist 70 om lang und 60 cm breit. Im übrigen sinden bezüglich derartiger Gräber die §§ 44, 45, 46, 47 der Friedhofsordnung sinngemässe Anwendung. Die Entsernung der Gräber voneinander soll 30 cm betragen. Die Beisetzung mehrerer Aschenreste in einem Grabe ist zulässig. (§ 42, 5 Satz. d. F.- u. B.-O.)

- 2) Auf den allgemeinen Leichenfeldern können in bereits belegte Gräber Afchenreste von Gliedern der Familie, von Abkömmlingen oder nächsten Anverwandten der Beerdigten, und zwar in das Grab eines Erwachsenen bis zu acht, in das eines Kindes bis zu vier, eingelegt werden; die Umgrabung wird jedoch dadurch in keiner Weise beeinflusst.
- 3) Auf Wunsch können unter den vom Stadtrate festzusetzenden Bedingungen besondere Familiengrabstätten für Beisetzung von Aschenresten abgegeben werden.

Die Beisetzung von Asche in einer solchen Familiengrabstätte, deren Fläche mindestens 1,20 m lang und 0,80 m breit sein soll, kann auch in der Weise ersolgen, dass unterirdische gemauerte

Grüfte dafür hergestellt werden, auf welche indessen §§ 55 ff. der Friedhofs- und Begräbnisordnung keine Anwendung finden.

Für die oberirdische Aufstellung von Aschenbehältern (Urnen) in solchen Familiengrabstätten bedarf es der besonderen Genehmigung der Friedhofskommission, welcher vorher Zeichnungen mit genauer Massangabe einzureichen sind.

4) In Familiengrabstätten, welche bereits für die Bestattung von Leichen in Gebrauch genommen sind, ist die Beisetzung von Aschenresten gleichfalls gestattet; zu diesem Zwecke darf die Oessnung des Grabes auch schon vor Ablauf von 25 Jahren, jedoch nur bis zu einer Tiese von 60 cm stattsinden.

§ 12.

Die Aussicht über die Feuerbestattungsanstalt obliegt dem Friedhofsausseher, dessen Anordnungen sich das übrige Personal nach Massgabe der vom Stadtrate zu erlassenden besonderen Dienstweisung zu fügen hat.

§ 13.

Ueber die zur Aufnahme der Aschenreste bestimmten Leichenselder, sowie über die in Familiengräbern beigesetzten und die an die Angehörigen abgegebenen Aschenreste hat der Friedhossausseher getrennte Bücher zu sühren.

Auf diese Bücher findet der § 31 der Friedhofs- und Begräbnisordnung mit der Massgabe Anwendung, dass in dieselben außer den dort vorgeschriebenen Angaben noch für jeden einzelnen Aschenrest Tag, Monat und Jahr der Verbrennung einzutragen ist.

§ 14.

Soweit diese Vorschrift nichts anderes bestimmt, ist die Friedhofs- und Begräbnisordnung für die Stadt Mannheim vom 15. April 1899 auch für die Vornahme der Feuerbestattungen massgebend.

Im Falle der Feuerbestattung kann die zweite Besichtigung der Leiche durch den Leichenschauer (§§ 6 ff. der Verordnung vom 16. Dezember 1875, Ges.- und V.O.Bl. S. 369) unterbleiben und sinden die §§ 11 ff. der Verordnung entsprechende Anwendung.

Auf Grund des vom 18. November 1904 stammenden Erlasses des Königl. Württembergischen Ministeriums des Innern ist den Gemeindeverwaltungen der drei Städte Stuttgart, Heilbronn und Ulm durch Dispens von der Bestimmung der Begräbnisordnung — dass die Bestattung des Leichnams nur durch Beerdigung erfolgen dürse — die Leichenverbrennung gestattet worden. Dieser Erlass hat den folgenden Wortlaut.

Stuttgart, 28. November 1904.

Nach erfolgter Zustimmung des K. Staatsministeriums und mit Allerhöchster Ermächtigung will das Ministerium des Inneren auf das wiederholte, letztmals unter dem 25. März und 23. April 1903 erneuerte Gesuch der bürgerlichen Kollegien der Stadt Stuttgart, die Feuerbestattung von Leichnamen unter Entbindung von der Vorschrift des § 17, Abs. 1 der K. Verordnung vom 24. Januar 1882 183), betreffend die Leichenöffnung und das Begräbnis (Reg.-Bl. S. 33), mit nachfolgenden Bedingungen in der Stadt Stuttgart zuzulassen:

- I. Die Feuerbestattungsanlage muss eine städtische Einrichtung sein, und es hat dieser Betrieb durch die Gemeinde zu erfolgen.
- II. Die Feuerbestattung bedarf in jedem Falle der Genehmigung der Stadtdirektion, welche erforderlichenfalls mit dem Stadtdirektionsarzt ins Benehmen zu treten hat. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn folgende Ausweise geliefert worden sind:
- 1) Ein beglaubigter Auszug aus dem Sterberegister, bei außerhalb des Deutschen Reiches Gestorbenen eine amtlich beglaubigte Sterbeurkunde;
  - 2) der Nachweis darüber, dass entweder:
- a) der Verstorbene nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres und im Zustand der Geschäftsfähigkeit die Feuerbestattung selbst angeordnet hat, oder

276. Württemberg

<sup>185)</sup> Die Bestattung eines Leichnams darf nur durch Beerdigung auf dem öffentlichen Begräbnisplatz erfolgen.«

- b) fofern er zur Zeit des Todes das achtzehnte Jahr noch nicht vollendet hatte oder geschäftsunfähig war (§ 104, Ziffer 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 186), die Bestattungspflichtigen die Feuerbestattung verlangen. Der Nachweis, dass der Verstorbene die Feuerbestattung angeordnet hat, muss durch eine letztwillige Verfügung oder durch eine sonstige unverdächtige schriftliche Erklärung desselben oder durch das von einer öffentlichen Behörde beglaubigte Zeugnis zweier glaubwürdiger Personen erbracht werden;
- 3) das Zeugnis eines approbierten Arztes über die festgestellte Todesursache. Ist der Verstorbene in ärztlicher Behandlung gestanden, so ist dieses Zeugnis von dem behandelnden Arzte auszustellen und in demselben auch die Art und der Verlauf der Krankheit anzugeben;
- 4) das Zeugnis des für den Sterbeort zuständigen beamteten Arztes darüber, das auf Grund der von ihm vorgenommenen Besichtigung der Leiche, bezw. des Ergebnisses der Leichenöffnung der Verdacht eines nicht natürlichen Todes ausgeschlossen ist. Eine Oeffnung der Leiche durch den beamteten Arzt hat stattzusinden, wenn derselbe Bedenken trägt, das Zeugnis auf Grund der Leichenbesichtigung auszustellen. Hat eine Leichenöffnung stattgefunden, so ist in dem Zeugnis auch die aus dem Leichenbesund sich ergebende Todesursache anzugeben. War der beamtete Arzt behandelnder Arzt des Verstorbenen, so muss bei der Erteilung des Zeugnisses einschliefslich der Besichtigung bezw. Oeffnung der Leiche ein weiterer approbierter Arzt mitwirken.

In befonderen Fällen kann die Stadtdirektion gestatten, dass auch für ausserhalb Stuttgarts gestorbene Personen das amtsärztliche Zeugnis von dem Stadtdirektionsarzt ausgestellt wird;

5) bei außerhalb Stuttgarts Verstorbenen ist außer den vorbezeichneten Nachweisen noch eine Beurkundung der Ortspolizeibehörde des Sterbeorts darüber erforderlich, das ihrerseits die Feuerbestattung nicht beanstandet wird.

III. In Fällen eines nicht natürlichen Todes ist die Feuerbestattung nur zulässig, wenn die in II, Abs. 2, Zisser 1 und 2 bezeichneten Nachweise vorliegen und ausserdem eine gerichtliche oder polizeiliche oder nach II, Abs. 2, Zisser 4, vorgenommene Sektion der Leiche erfolgt und von dem für den Sterbeort zuständigen Staatsanwalt oder Amtsrichter oder bei ausserhalb des Deutschen Reiches Verstorbenen von der nach den Gesetzen des Sterbeorts zuständigen Behörde die Genehmigung zur Feuerbestattung erteilt worden ist.

IV. Bestehen Zweisel über die Todesursache, so kann die Stadtdirektion die Vornahme einer Leichenöffnung durch den Stadtdirektionsarzt anordnen.

Bemerkt wird, dass die Feuerbestattungsanlage selbst noch der baupolizeilichen Behandlung bedarf; sie erscheint als eigentümliches Bauwerk im Sinne des Art. 81, Abs. 2, lit. b der Bauordnung. Ferner ist zu beachten, dass die Vorschriften über die Ablieserung der Leichname der Selbstmörder an die Anatomie durch vorstehende Bestimmungen über die Feuerbestattung keine Abänderung erleiden und dass die Vorschriften der §§ 12, 13 und 14 der K. Verordnung vom 24. Januar 1882, auf die Feuerbestattung keine Anwendung sinden.

Im Anschluss an die württembergischen Bestimmungen sei auch der Wortlaut des nicht minder interessanten Erlasses des evangelischen Synodus, betressend die Beteiligung der Geistlichen in Fällen der Feuerbestattung (vom 18. April 1905), angesührt.

1) Die Geistlichen sind ermächtigt, vor Verbringung der Leiche in den eigentlichen Verbrennungsraum einen Trauergottesdienst mit Rede, Gebet und liturgischem Akt zu halten.

Das kirchliche Geläute findet in derfelben Weise statt, wie bei einer Beerdigung.

- 2) Dagegen hat bei der Beisetzung der Aschenreste im Grab oder in einem Kolumbarium die Mitwirkung der Geistlichen und damit auch das kirchliche Geläute zu unterbleiben.
- 3) Besonderer Entschließung wird die Gestattung einer etwaigen kirchlichen Feier für die Fälle vorbehalten, in welchen die Aschenreste vom Ort des Krematoriums in eine andere Gemeinde verbracht werden, ohne dass vor der Wegführung der Leiche eine öffentliche kirchliche Feier stattgefunden hat.
- 4) Bei Feuerbestattungen sind bis auf weiteres die vorhandenen Begräbnissormulare in der Weise zu benutzen, dass aus dem Inhalt dasjenige weggelassen wird, was nur für die Bestattung in der Erde zutrifft.

<sup>186) . . . . 2)</sup> Wer sich in einem, freie Willeusbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit besindet, sosern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. 3) Wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist.

Die sächsische Regierung hat mittels Dekret an die Stände, eingegangen bei der Ersten Kammer am 21. Dezember 1905, einen Gesetzentwurs betreffend die Feuerbestattung eingebracht, von dessen 14 Paragraphen der bereits in Art. 169 (S. 209) besprochene § 2 wie folgt lautet.

277. Sachfen.

§ 2.

Eine Leichenverbrennung darf nicht in der Nähe der Kirche oder des Begräbnisplatzes einer aufgenommenen chriftlichen Konfession errichtet werden.

Zur Errichtung und Ingebrauchnahme der Anlage ist die Genehmigung des Ministeriums des Inneren erforderlich.

Vor der Ingebrauchnahme ist eine Betriebsordnung aufzustellen, die gleichfalls der Genehmigung des Ministeriums des Inneren unterliegt. Darin ist auch über die Aufbewahrung der Leichenasche Bestimmung zu treffen.

Zuletzt sei der Gesetzentwurf, betressend die Feuerbestattung in Anhalt, erwähnt, mit welchem sich der Anhaltische Landtag am 22. Februar 1906 in erster Lesung besasst hat. Der Entwurf ist im allgemeinen den schon bestehenden Gesetzen in Hessen und Württemberg ähnlich.

278. Anhalt.

### b) Ausland.

Die Gesamtzahl aller Einäscherungen, die in den 13 Feuerhallen Englands seit 1885 bis Ende 1905 stattgesunden haben, hat die Zahl von nur 5018 erreicht, somit bloss die Hälste der Einäscherungen, die Deutschland mit seinen 11 Feuerhallen in einem allerdings längeren Zeitraum (1878—1905) aufgewiesen hat. Die Hälste der angesührten 5018 Einäscherungen entsällt auf Woking allein. In dieser Leichenverbrennungsanstalt beläust sich die Zahl der Verbrennungen seit ihrer Eröffnung (im Jahre 1885) bis Ende 1905 auf 2748. Die nachsolgende Zusammenstellung 187) zeigt übersichtlich die Verhältnisse und die Gesamtzahl der bis Ende 1904 stattgesundenen Einäscherungen in den einzelnen Feuerhallen Englands.

279. England.

| Leichenverbrennungsanstalt: | Jahr der  | Zahl der Ve | rbrennungen | Gefamtzahl der Verbrennungen |  |  |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
| Leidienverbreiniungsamtatt. | Eröffnung | 1903        | 1904        | feit der Eröffnung           |  |  |
| Woking                      | 1885      | 143         | 138         | 2653                         |  |  |
| Manchester                  | 1893      | 92          | 94          | 838                          |  |  |
| Glasgow                     | 1895      | 18          | 20          | 157                          |  |  |
| Liverpool                   | 1896      | 40          | 40          | 264                          |  |  |
| Hull                        | 1901      | 18          | 20          | 68                           |  |  |
| Darlington                  | 1901      | I           | 7           | 11                           |  |  |
| Leicester                   | 1902      | 5           | 8           | 14                           |  |  |
| Golder's Green              | 1902      | 158         | 220         | 383                          |  |  |
| Birmingham                  | 1903      | _           | 19          | 19                           |  |  |
|                             |           | 475         | 566         | 4407                         |  |  |

Diese Zahlen beweisen zwar einen stetigen, aber nur sehr langsamen Fortschritt der Feuerbestattung. Durch die gesetzliche Anerkennung der Leichenverbrennung (laut des am 22. Juli 1902 vom König unterzeichneten Parlamentsbeschlusses) ist auch in England den Anhängern der Feuerbestattung freie Bahn gewährt worden, und

<sup>137)</sup> Nach: H. P. Herring.

es ist vorauszusehen, dass durch diesen Cremation Act der Durchschnittssatz der jährlichen Einäscherungen nunmehr im steten Wachsen begriffen sein wird.

Von den 16 Paragraphen des englischen Gesetzes zur Regelung der Verbrennung von Leichen und zur Ermächtigung der Begräbnisbehörden, Leichenverbrennungsanstalten einzurichten (das Gesetz gilt für Irland nicht), sei nur der Wortlaut der wichtigsten davon an dieser Stelle angesührt.

- 1) Das Gesetz wird den Namen Leichenverbrennungsgesetz (Cremation Act) 1902 führen,
- 2) In diesem Gesetze bezieht sich die Bezeichnung Begräbnisbehörde (Burial authority) auf jeden Begräbnisausschuss, jede Ratsversammlung, jedes Komitee und jedwede Ortsbehörde, welche Rechte und Pflichten eines Begräbnisausschusses besitzen, und auf jede Ortsbehörde, welche nach dem Gesetze von 1879 (Interment Act) oder nach einem Lokalgesetze einen Begräbnisplatz verwaltet. Mit dem Worte Krematorium wird jedes Gebäude bezeichnet, welches mit Vorrichtungen zur Verbrennung menschlicher Ueberreste ausgestattet ist und alles umfast, was dazu wesentlich oder unwesentlich gehört.
- 3) Bei der Ausführung dieses Gesetzes in Schottland ist mit dem Worte Begräbnisbehörder (Burial authority) die Kirchspielratsversammlung oder Stadtratsversammlung jedes Kirchspieles oder jeder Stadt gemeint, der die Rechte und Pflichten des Begräbnisplatzgesetzes von 1855 (Burial Grounds [Scotland] Act) oder jedes Zusatzgesetzes zu diesem, verliehen sind.
- 4) Die Rechte einer Begräbnisbehörde, Begräbnisplätze einzurichten und in Betrieb zu erhalten, werden ausgedehnt und schließen künftig die Einrichtung und den Betrieb von Krematorien ein. Vorausgesetzt ist, dass keine Leichen in einem derartigen Krematorium verbrannt werden, ehe die Pläne und der Bauplatz die Bewilligung der Ortsregierungsbehörde gefunden haben und ehe die Begräbnisbehörde dem Minister des Inneren (Secretary of state) die amtliche Anzeige erstattet hat, dass das Krematorium sertig und in Uebereinstimmung mit den vorgelegten Plänen und auch mit den erforderlichen Einrichtungen zur Leichenverbrennung befunden sei.
- 5) Kein Krematorium darf näher als 200 Yards an ein Wohnhaus zu stehen kommen, es sei denn, dass sein Besitzer, Mieter oder Bewohner schriftlich seine Einwilligung gibt; auch darf kein Krematorium näher als 50 Yards an eine öffentliche Strasse gerückt, noch darf es in den geweihten Teil eines Begräbnisplatzes irgend einer Begräbnisbehörde zu stehen kommen.
- 6) Jede Begräbnisbehörde darf eine Landschenkung für die Erbauung eines Krematoriums und eine Schenkung von Geld oder anderem Besitz zum Kauf, zur Erbauung oder zum Betriebe eines Krematoriums annehmen.

Von Bedeutung find noch die Ausführungsbestimmungen (vom 31. März 1903) als Nachtrag für das erlassene Gesetz, und zwar die Bestimmungen über die Ausbewahrung der Aschenreste, folgenden Wortlautes.

Nach der Verbrennung der Leiche foll die Asche jener Person, welche die Verbrennung beantragt hat, zur Aufbewahrung eingehändigt werden, falls diese Person es wünscht. Wenn nicht, dann soll die Asche von der Verbrennungsbehörde zurückbehalten und, falls keine besondere Vereinbarung wegen ihres Begräbnisses oder ihrer Aufbewahrung getrossen worden ist, anständig auf einem Begräbnisplatze oder auf einem Grundstücke, das sich in der Nähe des Krematoriums besindet und für das Begräbnis von Aschenresten bestimmt ist, begraben werden. Falls Aschenreste vorübergehend der Verbrennungsbehörde zur Aufbewahrung übergeben und innerhalb einer angemessennen Frist nicht abgeholt worden sind, sollen sie 14 Tage, nachdem jener Person, welche um die Verbrennung nachgesucht hat, davon Mitteilung gemacht wurde, begraben werden.

280. Frankreich. In Art. 232 (S. 283) wurde schon bemerkt, dass Frankreich in Bezug auf die Gesamtzahl der bis Ende 1905 stattgefundenen Einäscherungen (die 74 392 beträgt) allen Ländern weit voransteht. Die Ausübung der Feuerbestattung beschränkt sich aber ausschließlich auf Paris, da der Durchschnitt der Einäscherungen, die jährlich in der Feuerhalle zu Rouen stattsinden, nur ganz unwesentlich ist.

Die Anzahl der alljährlich bis Ende 1905 zu Paris stattgesundenen Einäscherungen ist (nach den Ausstellungen von *Bourneville*) aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich.

| Jahr  | Einäscherungen<br>im Austrage<br>der Familie | Spitalleichen | Embryonen | Summe   |  |
|-------|----------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--|
| 1889  | 49                                           | 483           | 217       | 749     |  |
| 1890  | 121                                          | 2188          | 1079      | 3 3 8 8 |  |
| 1891  | 134                                          | 2369          | 1238      | 3741    |  |
| 1892  | 159                                          | 2389          | 1426      | 3974    |  |
| 1893  | 189                                          | 2261          | 1461      | 3911    |  |
| 1894  | 216                                          | 2247          | 1529      | 3 992   |  |
| 1895  | 187                                          | 2482          | 1511      | 4 180   |  |
| 1896  | 200                                          | 2587          | 1636      | 4 423   |  |
| 1897  | 210                                          | 2356          | 1631      | 4 197   |  |
| 1898  | 231                                          | 2493          | 1789      | 4513    |  |
| 1899  | 243                                          | 2538          | 1773      | 4 5 5 4 |  |
| 1900  | 297                                          | 2752          | 2776      | 5825    |  |
| 1901  | 306                                          | 2664          | 3885      | 6855    |  |
| 1902  | 299                                          | 2435          | 3976      | 6710    |  |
| 1903  | 306                                          | 2492          | 3866      | 6 6 6 4 |  |
| 1904  | 354                                          | _             | -         |         |  |
| 1905  | 341                                          | 2549          | 3826      | 6716    |  |
| Summe | 3842                                         | <del>-</del>  |           | 74392   |  |

Von den im Jahre 1905 auf Verlangen der Familienangehörigen eingeäscherten 341 Leichen sind 298 innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 60 Minuten, 43 Leichen in 60 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten verbrannt worden. Die Verkürzung des nötigen Zeitraumes für die Vornahme einer Einäscherung wird sicherlich geeignet sein, die Fortschritte der Feuerbestattung zu fördern.

Um die Organisation der Pariser Leichenverbrennungsanstalt genau zu schildern, seien an dieser Stelle die wichtigsten Bestimmungen über Ausbewahrung der Aschenreste und die Tarise für Einäscherungen (gemäs Art. 25 des Finanzgesetzes vom 17. Juli 1889) angesührt.

Nach vollzogener Einäscherung sind die Aschenreste in einer Urne aufzubewahren, deren Beistellung Sache der Angehörigen der Bestatteten ist. Wenn die Ausstellung der Urne in einer Familiengrust beabsichtigt ist, können Form und Material der Urne beliebig sein. Ersolgt jedoch die Ausstellung im städtischen Kolumbarium, so muss die Urne die vorgeschriebenen Abmessungen (Höhe 28 cm, Länge 48 cm und Breite 28 cm) haben.

Entsprechend dem durch Erwerbung einer Gruft entstandenen Benutzungsrechte können Urnen für einen bestimmten Zeitraum oder für immerwährende Zeiten beigesetzt werden. Zum Unterbringen von Urnen können auch Konzessionen, für nicht mehr als auf 1 qm Grundstäche lautend, erteilt werden. Urnen mit Aschenresten dürsen nach ministerieller Verordnung nicht frei auf den Grabdenkmälern gelagert werden. Es ist jedoch nicht notwendig, sie so ties wie die beerdigten Leichen zu betten, sondern es genügt, wenn sie in mässiger Tiese mit einer Steinplatte bedeckt oder unter einem Grabsteine ausgestellt werden. Diese Vorschrist rechtsertigt sich durch die Notwendigkeit, die Aschenreste gegen eine immerhin mögliche Profanierung oder gegen die Witterungseinslüsse zu schützen, welch letztere früher oder später auch die aus dem solidesten Material hergestellte Urne zerstören würden.

Das städtische Kolumbarium enthält nur für eine zeitlich begrenzte Benutzung bestimmte Abteilungen. Auf Grund jeder Einäscherung — selbst einer unentgeltlich vorgenommenen — kann eine Abteilung des Kolumbariums benutzt werden. Den betreffenden Interessenten steht es aber frei, gegen Zahlung von 50 Franken das Recht zur Ausstellung der Urne für weitere 5 Jahre zu erwerben. Der Betrag von 50 Franken ist auch der Preis, welcher für die Benutzung einer Grabstelle auf einem der Pariser Friedhöse für die gleiche Periode zu entrichten ist.

### Tarif für Einäscherungen.

Gemäß Art. 25 des Finanzgesetzes vom 17. Juli 1889 sind die Gemeinden, in welchen Leichenverbrennungsanstalten eingerichtet sind, berechtigt, Abgaben für deren Inanspruchnahme zu erheben. Die Tarise werden von den Munizipien sestgesetzt und unterliegen der Genehmigung seitens der Präsektur.

Der Conseil municipal von Paris setzte in Aussührung dieser gesetzlichen Verfügung in der Sitzung vom 7. August 1889 den Tarif für die Benutzung des Krematoriums sest, welcher am 27. September 1889 die präsektorale Genehmigung erhielt. Die ziemlich hohen Ansätze dieses Tarifs wurden am 27. Dezember 1889 herabgemindert und am 30. desselben Monats oberbehördlich genehmigt. Seither ist letzterer Tarif in Krast. Er beruht auf demselben Grundgedanken, nach welchem der Beerdigungstarif konstruiert ist, nämlich darauf, dass die Einnahmen für die Bestattung Bemittelter die Kosten für die Armenleichen mitsecken müssen. Demzusolge ist die zu zahlende Taxe proportional der Klasse, nach welcher die Uebersührung des Leichnams zum Friedhose ersolgt:

| Klaffe  | I )        |    |     |      |     |    |  | 250 Fr  | anlıan |
|---------|------------|----|-----|------|-----|----|--|---------|--------|
| 3       | II j       |    |     |      |     |    |  |         | anken  |
|         | III .      |    |     |      |     |    |  | 200     |        |
| •       | IV.        |    |     |      |     |    |  | 150     | *      |
|         | <b>v</b> . |    |     |      |     |    |  | 100     |        |
|         | VI )       |    |     |      |     |    |  |         |        |
| •       | VII        |    |     |      |     |    |  | 50      |        |
|         | viii J     |    |     |      |     |    |  |         |        |
| einfach |            | (G | rat | isle | ich | e) |  | nichts. |        |

Die Maires von Paris können wie bei Beerdigungen durch Beschluss von Fall zu Fall die unentgeltliche Einäscherung bewilligen, wenn nach ihrem Dasürhalten die Familie ausser stande ist, für die Kosten auszukommen, und sind zu dieser Bewilligung auch in dem Falle berechtigt, wenn der Verstorbene nicht in den Armenlisten eingetragen war.

Für die Einäscherung von auswärts unmittelbar in die Leichenverbrennungsanstalt überführter Leichen ist die Taxe nach Klasse V zu erheben. Dagegen entfällt die Zahlung jener Sondergebühr, welche für die von außerhalb des Pariser Gemeindegebietes nach Pariser Friedhösen gebrachten Leichen zu entrichten ist.

Für die behufs Einäscherung aus Pariser Friedhösen exhumierten Leichen ist keine Exhumierungstaxe zu bezahlen (Beschluss der Präsektur vom 26. Juni 1889; Genehmigung vom 27. September 1889).

Die Gebühr für die Einäscherung ist bei Ankunst des Leichnams im Krematorium zu Handen des Einnehmers des Ostsriedhoses zu erlegen.

281. Schweiz. Der Fortschritt in der Benutzung der vier Schweizer Feuerhallen wird durch folgende zwei Ziffern beleuchtet. Im Jahre 1904 fanden daselbst insgesamt 376, im Jahre 1905 486 Einäscherungen statt. Davon entfällt der größere Teil der Kremationen auf die Feuerhalle in Zürich, wo im Jahre 1902 allein 159 Leichenverbrennungen vorgenommen wurden.

In der Genfer Leichenverbrennungsanstalt fanden seit 8. März 1902 (Tag der ersten Einäscherung) bis zum Schlusse des genannten Jahres 28 Einäscherungen statt, in Basel deren 30.

Für die Feuerhalle zu St. Gallen stellt sich die Gesamtzahl der vollzogenen Leicheneinäscherungen in den 3 Jahren wie folgt dar:

| 1903 | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | 38  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1904 | • |   |   |   | • |   |   |   |   | 56  |
| 1905 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60. |

Für die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Feuerbestattung in der Schweiz, möge das Reglement für die Aussührung der Feuerbestattung in der staatlichen Leichenverbrennungsanstalt zu Basel nachstehend mitgeteilt werden.

§ ı

Zur Bestattung einer Leiche im Krematorium des Horburg-Gottesackers bedarf es der jeweiligen Bewilligung des Vorstehers des Sanitätsdepartements.

8 2

Die Bewilligung kann unter Vorbehalt der bezüglichen Bestimmungen des Bundesgesetzes, betreffend Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und der Ehe, vom 24. Dezember 1874, bezw. der Verordnung vom 27. Oktober 1875 erteilt werden:

- a) wenn eine ausdrückliche Willenserklärung des Verstorbenen vorliegt;
- b) auf Verlangen der Angehörigen des Verstorbenen, sofern keine gegenteilige Willenserklärung desselben vorliegt.

Bei Todesfällen, welche ohne vorhergegangene ärztliche Behandlung eingetreten find, oder wenn fonst die Todesursache zweiselhaft erscheint, muss der Feuerbestattung eine amtliche Sektion der Leiche vorausgehen. Der Nachweis über eine stattgesundene ärztliche Sektion ist auch zu verlangen bei Leichen, welche behus Feuerbestattung von auswärts in den Kanton verbracht werden.

§ 3

Die Feuerbestattung einer Leiche foll unter Einhalten folgender Vorschriften geschehen:

Der Zeitpunkt der Bestattung wird durch den Sekretär des Bestattungswesens unter tunlichster Berücksichtigung der Wünsche der Angehörigen sellgesetzt.

Die Ueberführung der Leiche nach dem Gottesacker wird nach den bezüglichen Bestimmungen der Bestattungsordnung ausgeführt.

Vor dem Krematorium angekommen, wird der Sarg in die Halle getragen und auf den dafür bestimmten Platz gesetzt, worauf der Verbrennungsakt unter Leitung und Aussicht des Gottesackeraussehers vor sich geht.

Dem Leichengeleite ist der Zutritt in die Halle, soweit es der Raum zulässt und soweit nicht besondere Gründe dagegen sprechen (Epidemiegesetz), gestattet.

§ 4.

Nach vollzogener Verbrennung wird die Asche in einem dazu bestimmten Behälter (Urne) gesammelt, der letztere geschlossen, mit Nummer versehen, registriert und nach den Vorschriften des § 5 beigesetzt.

Die Asche von Leichen, die von auswärts zum Zwecke der Verbrennung eingeführt worden find, kann, auf Verlangen, den betreffenden Angehörigen überlassen werden.

§ 5.

Hinsichtlich der Aufbewahrung der Asche gelten folgende Bestimmungen:

- 1) Soweit durch den Verstorbenen oder dessen Angehörige nichts anderes bestimmt ist, werden die Aschenbehälter aus dem Horburg-Gottesacker in ein hierzu bestimmtes Grabfeld, 50 cm tief, beigesetzt, und zwar mit einem Turnus von 10 Jahren. Der einzelne Grabplatz ist 70 cm lang und 60 cm breit und dars mit einsachem Denkmal versehen werden, das aber die Grenze des Grabraumes nicht überragen dars.
- 2) Der Aschenbehälter kann während längstens 20 Jahren in einer der im Krematorium angebrachten Nischen ausbewahrt werden. Nach Ablauf der 20jährigen Periode kann der Aschenbehälter durch die Angehörigen in einer den nachfolgenden Bestimmungen entsprechenden Weise beigesetzt werden, oder die Asche wird an geeigneter Stelle der Erde übergeben.
- 3) Die Aschenbehälter dürsen in Familiengräbern, gemauerten und ungemauerten, untergebracht werden und zählen in diesem Falle nicht bei Berechnung der Belegung des Grabes.
- 4) Auf Wunsch der Angehörigen kann auch die Bewilligung erteilt werden zur Beisetzung des Aschenbehälters in ein Reihengrab (Gratisgrab, Turnuszeit 25, 20 Jahre), in welchem die

Leiche eines nahen Verwandten des Verstorbenen begraben liegt. Das Grab bleibt dem Turnus des Grabfeldes unterstellt.

\$ 6.

Die Feuerbestattung ist für die unter § 2 des Gesetzes vom 16. November 1885 (alle hier verstorbenen Personen gemeint) fallenden Angehörigen des Kantons unentgeltlich.

Für Aufbewahrung der Asche im Krematorium (Nische) nach § 5, Pos. 2, ist im voraus eine Gebühr von 30 Franken zu bezahlen. Die Aschenbehälter (Urnen) sind von der Verwaltung zu einem durch das Sanitätsdepartement sestzusetzenden Preise zu beziehen und die durch den Transport, bezw. Beisetzung der Asche verursachten Kosten durch die Angehörigen zu tragen.

Für unter § 3 des Gesetzes vom 16. November 1885 fallende Leichen (von auswärts hierher gebrachte Leichen), welche im Krematorium bestattet werden sollen, ist neben der im § 7 desselben Gesetzes sestgesetzten Gebühr von 100 Franken (Einsuhrgebühr) eine solche von 40 Franken für Kremation zu bezahlen. Ueberdies sallen die Transportkosten der Leiche vom Bahnhof zum Krematorium zu Lasten der Angehörigen.

282. Italien. In Italien beträgt die Gesamtzahl der bis Ende 1905 stattgefundenen Einäscherungen in den 32 Feuerhallen ca. 5000.

Die Statistik der italienischen Krematorien (bis Ende 1901) ergibt sich aus solgender Tabelle:

| Leichenverbrennungs- anstalt zu: | 1901 | Gefamtzahl<br>feit Beginn | Leichenverbrennungs-<br>anstalt zu: | 1901<br> | Gefamtzahl<br>feit Beginn |
|----------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| Mailand                          | 103  | 1647                      | Uebertrag                           | 229      | 3375                      |
| Rom                              | 59   | 941                       | Spezia                              | 5        | 5                         |
| Turin                            | 23   | 260                       | Asti                                | 2        | 30                        |
| Bologna                          | 21   | 176                       | Lodi                                | 2        | 52                        |
| Florenz                          | 16   | 301                       | Udine                               | 2        | 49                        |
| V <b>en</b> edig                 | 7    | 50                        | Cremona                             | 1        | 124                       |
| Uebertrag                        | 229  | 3375                      | Summe                               | 241      | 3635                      |

Annähernd die Hälfte der jährlich in Italien stattfindenden Einäscherungen entsällt somit auf Mailand.

283. Skandinavische au Länder.

In der einzigen Leichenverbrennungsanstalt Dänemarks zu Kopenhagen kann auch ein schwacher Fortschritt in der Entwickelung der Feuerbestattung sestgestellt werden. Folgende Zahlen weisen dies deutlich aus.

Was Schweden betrifft, so wurde die Feuerhalle zu Hagalund im Jahre 1905 in 49, jene zu Gothenburg in 18 Fällen benutzt.

284. Vereinigte Staaten. Die Gesamtzahl der Einäscherungen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika seit Bestehen der 32 Feuerhallen bis Ende 1905 stattgesunden haben, beträgt 31245. Daselbst fanden im Lause des letzten Jahres 1905 insgesamt 4351 Leichenverbrennungen statt. Der Jahresdurchschnitt kann im allgemeinen mit 3000 Einäscherungen angenommen werden. In der nachstehenden Zusammenstellung 188) ist die Zahl der in den Vereinigten Staaten bis 1901 vollzogenen Einäscherungen mitgeteilt.

<sup>188)</sup> Nach: Tompson.

| Nr. | Leichen-<br>verbrennungsanstalt<br>zu: | 1901 | Gefamt-<br>zahl<br>feit<br>Beginn | Nr. | Leichen-<br>verbrennungsanstalt<br>zu: | 1901 | Gefamt-<br>zahl<br>feit<br>Beginn |
|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1   | Fresh Pond, N.Y                        | 654  | 4 5 5 7                           |     | Uebertrag                              | 2069 | 11854                             |
| 2   | Buffalo, N. Y                          | 50   | 534                               | 13  | Chicago, Ill                           | 182  | 877                               |
| 3   | Troy, Earl. C. N. Y                    | 19   | 166                               | 14  | Mount Auburn, Mass.                    | 119  | 169                               |
| 4   | Swinburne Island, N. Y.                | 3    | 114                               | 15  | Pittsburg, Pa                          | 24   | 239                               |
| 5   | Waterville, N. Y                       | 1    | 39                                | 16  | Baltimore, Maryl                       | 20   | 200                               |
| 6   | St. Louis, Miff                        | 141  | 1 195                             | 17  | Lancaster, Pa                          | 2    | 101                               |
| 7   | Philadelphia, Pa                       | 119  | 1 037                             | 18  | Davenport, Iowa                        | 29   | 162                               |
| 8   | San Francisco,                         |      |                                   | 19  | Milwaukee, Wisc                        | 45   | 223                               |
|     | Old Fellows, Kal                       | 666  | 2 201                             | 20  | Washington, Col                        | 33   | 149                               |
| 9   | San Francisco,                         |      |                                   | 21  | Washington, Le Moyne,                  |      |                                   |
|     | Cypress Lawn, Kal.                     | 91   | 723                               |     | Col                                    | I    | 43                                |
| 0   | Los Angeles, Kal                       | 65   | 552                               | 22  | Pasadena, Kal                          | 46   | 158                               |
| 1   | Boston, Mass                           | 171  | _                                 | 23  | St. Paul, Minn                         | 20   | 76                                |
| 12  | Cincinnati, Ohio                       | 89   | 736                               | 24  | Fort Wayne, Ind                        | 5    | 18                                |
|     | Uebertrag                              | 2069 | 11854                             |     | Gefamtzahl                             | 2595 | 14269                             |

Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, dass durchschnittlich ca. ein Drittel der Gesamtzahl der jährlich stattfindenden Leichenverbrennungen auf die 5 Feuerhallen im Staate New York entfällt.

### Literatur

### über Anlagen für Feuerbestattung«.

### a) Allgemeines,

Wiss, E. Ueber Leichenverbrennung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Viert. f. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätswesen, Bd. 30, S. 369; Bd. 31, S. 141.

Jastrowicz, M. Ueber den Tod durch Verbrennen vom gerichtsärztlichen Standpunkte aus. Viert. f. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätswesen, Bd. 32, S. 1.

Cremation, cemeteries, and campo fantos. Builder, Bd. 32, S. 771.

Schmädel, J. v. Aufgabe der Architektur bei der Leichenverbrennung. Romberg's Zeitschr. f. pract. Bauk. 1876, S. 262, 289, 321.

Die Feuerbestattung. System Friedr. Siemens. Dresden 1878.

Feuerbestattung. Deutsche Viert. f. öff. Gesundheitspfl. 1879, S. 492.

VALLIN, E. Une séance de crémation à Milan. Revue d'hyg. 1880, S. 854.

MARTIN, F. Les cimetières et la crémation. Paris 1881.

Die Leichenverbrennung in Japan, deren Geschichte und gegenwärtiger Zustand. Deutsche Viert. f. öff. Gesundheitspfl. 1881, S. 592.

Projet de cimetière perpétuel par la crémation lente des gaz. Moniteur des arch. 1881, S. 33, 51. NANSOUTY, M. DE. La crémation. Le génie civil, Bd. 1, S. 169, 197, 229, 256, 281, 354, 379.

Pini, G. La crémation en Italie et à l'étranger, de 1774 jusqu'à nos jours. Mailand 1884.

Schöpfleuthner, F. A. Leichenverbrennungsanlage für Großsflädte. Pract. Masch.-Const. 1885, S. 135, 162.

BONNEAU, A. La crémation et ses bienfaits. Paris 1886.

MARIETTE, E. De la crémation. La semaine des const., Jahrg. 10, S. 345, 441, 460.

THOMPSON, H. Die moderne Leichenverbrennung etc. Aus dem Engl. von L. Casper. München 1889.

Die Feuerbestattung bei den Römern. Gesundheit 1889, S. 44, 60.

Crémation et crématoires. La semaine des const., Jahrg. 13, S. 476, 482.

La crémation à l'exposition. La semaine des const., Jahrg. 14, S. 134.

Cremation. Sanitary record, Bd. 21, S. 1.

GOPPELSROEDER, F. Ueber Feuerbestattung. Mülhausen 1890.

KRONFELD, A. Die Leichenverbrennung in alter und neuer Zeit. Wien 1890.

CHRISTOFORIS, M. DE. Étude pratique sur la crémation moderne. Mailand 1890.

BARRÉ, L.-A. La crémation. La semaine des const., Jahrg. 15, S. 76.

Les monuments crématoires. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 158.

Engerth, K. v. Die Fortschritte der Cremation im Allgemeinen und Beschreibung der Feuerbestattungs-Apparate Klingenstierna und Schneider. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892, S. 221.

SALOMON, G. État actuel de la crémation en France. Revue d'hyg. 1893, S. 520.

Albu, J. Die Feuerbestattung eine Forderung der Hygiene. Wien 1895.

HOFMANN, J. Ueber Feuerbestattung. Jena 1895.

La crémation à Paris. Le génie civil, Bd. 27, S. 59.

Nouveaux fours crématoires. Le génie civil, Bd. 30, S. 382.

SCHEFFLER, K. Krematorien. Deutsche Bauhütte 1901, S. 282.

HAUPT, A. & E. DOROVIUS. Kunst und Architektur im Dienste der Feuerbestattung. Berlin 1902. Ueber Krematorien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 20, S. 263.

FREENIAN, A. C. Crematoria in Great Britain and abroad. London 1906.

#### Ferner

Phoenix. Blätter für fakultative Feuerbestattung und verwandte Gebiete. Wien. Erscheint seit 1887. — Weitere Ausgabe davon: Die Flamme. Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung im In- und Auslande etc. Berlin.

### β) Ausführungen und Entwürfe.

Die Leichenverbrennungshalle in Woking. Sanit, record, Bd. 10, S. 49.

Entwurf zu einem Campofanto für Feuerbestattung. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 696.

The Milan cremation temple. Scientif. American, Bd. 44, S. 5.

A crematorium. Building news, Bd. 45, S. 956.

A brief explanation of the crematorium at mansion house, in Dorsetshire. Builder, Bd. 46, S. 603. Das Crematorium auf dem Mount Olivet in East Williamsburgh, Long Island, bei New York.

Techniker, Jahrg. 8, S. 13.

Die New Yorker Leichenverbrennungsanstalt. Deutsches Baugwksbl. 1886, S. 37.

Un crématoire à Buffalo. La semaine des const., Jahrg. 10, S. 546.

The crematorium at Milan. Builder, Bd. 50, S. 899.

Chapel and crematorium, Ayr. Building news, Bd. 51, S. 686.

Formigé. Le monument crématoire de la ville de Paris. La semaine des const., Jahrg. 12, S. 293.

Hall or chapel and crematoria, St. Johns, Surrey. Building news, Bd. 55, S. 369.

The Père-la-Chaise crematory. Scientis. American, Bd. 58, S. 130.

Das Krematorium auf dem Centralfriedhof in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 37, 44.

La crémation au Père-Lachaise. La semaine des const., Jahrg. 14, S. 159.

FORMIGÉ. Le monument et les jours crématoires de la ville de Paris au cimetière du Père-La-Chaife. Nouv. annales de la conft. 1889, S. 166.

Crematorium and chapel, Buffalo. Builder, Bd. 57, S. 156.

WETTIG, H. Die Leichenverbrennung und der Feuerbestattungsapparat in Gotha. Gotha 1889.

— 4. Aufl. 1902.

The Manchester crematorium. Engug., Bd. 52, S. 123.

The Manchester, Eng., crematorium. American architect, Bd. 33, S. 135.

LEIMBACH, K. Die Feuerbestattungs-Anstalt in Heidelberg etc. Heidelberg 1892.

DORN, E. P. Das Hamburger Crematorium. Deutsche Bauz. 1892, S. 97.

WEYL, TH. Neuere Apparate zur Leichenverbrennung. Gefundh.-Ing. 1892, S. 377.

Die Feuerbestattungshalle in Offenbach. Baugwks.-Ztg. 1892, S. 337.

New crematorium, Manchester. Builder, Bd. 63, S. 321.

Entwurf für ein Crematorium. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 196.

BRACKENHOEFT, E. Die Feuerbestattung in Hamburg etc. Hamburg 1894.

Das Columbarium auf dem Friedhofe zu Wiesbaden. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 141.

Proposed crematorium for Paddington. Building news, Bd. 71, S. 9.

Die Feuerbestattung in Paris. Uhland's Techn. Rundschau 1897, Gruppe III, S. 32.

BRACKENHOEFT, E. Das Crematorium in Hamburg. Hamburg 1899.

Friedhofskapelle und Krematorium in Eisenach. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 11, S. 401 u. Abb. 511.

New crematorium, Golder's Green. Building news, Bd. 83, S. 788.

Krematorium für Mainz. Der Architekt 1902, Taf. 21; 1903, Taf. 64.

Das Heilbronner Krematorium. Der Architekt 1903, S. 18 u. Taf. 37

Das Krematorium auf dem Friedhofe in Karlsruhe in Baden. Deutsche Bauz. 1904, S. 273.

New crematorium, Sheffield. Builder, Bd. 87, S. 126.

Entwurf für ein Krematorium mit Columbarienanlagen. Der Architekt 1905, Taf. 119.

Konkurrenz um ein Krematorium für Prag. Der Architekt 1905, Nov.

New columbarium at fresh Pond, New York. Arch. and builders' magazine, Bd. 7, S. 86.

Das Krematorium der Stadt Heilbronn a. N. Süddeutsche Bauz. 1906, S. 213. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1898, Taf. 68: Entwurf zu einem Kolumbarium des Vereins »Urne» zu Dresden; von R. Michel.

1905, Taf. 77: Krematorium in Karlsruhe; von Bangert.

### Berichtigung.

S. 54, Zeile 7 v. u.: Statt Arci confraternitàs zu lesen: «Tombe dei arciconfraternitàs.

# DER STÄDTISCHE TIEFBAU.

Von diesem Sammelwerk ist im unterzeichneten Verlag bisher erschienen:

### Band I.

# Die städtischen Straßen. Von Professor Ewald Genzmer in Danzig-Zoppot.

I. Heft: Verschiedene Arten von Straßen und allgemeine Lage derselben im Stadtplan. — Allgemeine Anordnung der einzelnen Straßen. Mit 105 Illustrationen im Text und 3 Tafeln. — Preis: 9 Mark.

II. Heft: Konstruktion und Unterhaltung der Straßen.

Mit 151 Illustrationen im Text und 1 Tafel. — Preis: 9 Mark.

Das III. (Schluß-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Reinigung der Straßen.

### Band II.

# Die Wasserversorgung der Städte. Von Professor Dr. Otto Lueger in Stuttgart.

I. Abteilung: Theoretische und empirische Vorbegriffe. — Entstehung und Verlauf des flüssigen Wassers auf und unter der Erdoberfläche. — Anlagen zur Wassergewinnung. — Zuleitung und Verteilung des Wassers im Versorgungsgebiete. Mit 463 Illustrationen im Text. — (Vergriffen.)

Die II. (Schluß-) Abteilung dieses Bandes wird enthalten: Einzelbestandteile der Wasserleitungen. — Verfassung von Bauprojekten und Kostenvoranschlägen. — Bauausführung und Betrieb von Wasserversorgungen. — Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Citate, Tabellen, Nachträge und Erläuterungen allgemeiner Natur.

### Band III.

# Die Städtereinigung. Von Professor F. W. Büsing in Berlin-Friedenau.

I. Heft: Grundlagen für die technischen Einrichtungen der Städtereinigung. —
 Inhalt: Abriß der geschichtlichen Entwickelung des Städtereinigungswesens und Erfolge desselben.
 — Spezifische gesundheitliche Bedeutung der Abfallstoffe. — Boden und Bodenverunreinigung. — Verunreinigung und Selbstreinigung offener Gewässer. — Luft, Luftverunreinigung und Luftbewegung. —
 Menge und Beschaffenheit der Abwasser. — Trockene Abfallstoffe. — Allgemeines über Reinigung von Abfallstoffen; Desinfektion und Desodorisation. Mit 14 Illustrationen im Text. — Preis: 16 Mark.

II. (Schluß-) Heft: Technische Einrichtungen der Städtereinigung. — Inhalt: Vorerhebungen. Theoretische Grundlagen. Kanalbaumaterialien. — Profile, Anordnung. Konstruktion und Ausführung der Kanäle. Nebenanlagen. Spüleinrichtungen. Lüftung. — Hausentwässerung. — Pumpwerke Auf haltebecken. — Unterhaltung und Betrieb von Kanalisationswerken. — Kosten. — Abwasser-Reinigung. — Behandlung trockener Abfallstoffe. Mit 563 Illustrationen im Text. — Preis: 24 Mark. Beide Hefte zusammen in einen Halbfranzband gebunden Preis: 44 Mark.

### Band IV.

# Die Versorgung der Städte mit Leuchtgas. Von Oberingenieur Moritz Niemann in Dessau.

I. Heft: Das Leuchtgas als Mittel zur Versorgung der Städte mit Licht, Kraft und Wärme. — Verschiedene Arten von Leuchtgas. — Darstellung und Verteilung von Steinkohlenleuchtgas. — Leistungsfähigkeit und Wachstum der Gasanstalten. — Schwankungen des Gasverbrauches. — Gasanstalten als Lichtzentralen. — Gasanstalten als Kraftzentralen. — Gasanstalten als Wärmezentralen. — Gasverlust. Mit 5 Illustrationen im Text. — Preis: 4 Mark.

II. Heft: Verteilung des Leuchtgases durch das Stadtrohrnetz. — Einteilung (Geschichtliches über Straßenbeleuchtung). — Anordnung und Berechnung der Hauptröhren. — Herstellung der Hauptröhren. — Zweigleitungen und Straßenbeleuchtung.

Mit 47 Illustrationen im Text und 3 Diagrammen. — Preis: 6 Mark.

Das III. (Schluß-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Eigenschaften des Leuchtgases und der Steinkohlen, sowie auch der Nebenprodukte. — Fabrikation des Leuchtgases. — Rechts- und Eigentumsverhältnisse, Verwaltung und Betrieb.

### Band V.

# Die Versorgung der Städte mit Elektricität. Von Professor Dr.-Ing. Oskar von Miller in München.

I. Heft: Einleitung. — Konsumerhebung. — Berechnung der Leitungsnetze. — Stromverteilungssysteme.

Mit 90 Illustrationen im Text und 12 Farbendrucktafeln. — (Vergriffen.)

II. Heft: Grundstücke für Elektricitätswerke. — Bauliche Anlagen für Zentralstationen mit Damwigas-, Petroleum- und Wasserkraftbetrieb. — Maschinelle Einrichtung von Elektricitätswerken für verschiedenen Betriebskräfte. — Elektrische Einrichtung von Zentralstationen und Unterstationen für die verschiedenen Stromsysteme. — Ausführung der Leitungsnetze. — Elektricitätszähler. — Straßenbeleuchtung. Mit 352 Illustrationen im Text und 14 Plänen. — Preis: 18 Mark.

Das III. (Schluß-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Verträge über den Bau und Betrieb. die Verpachtung und Konzessionierung von Elektricitätswerken. — Offertbedingungen für Lieferungen. — Herstellung von Kostenanschlägen, Betriebskostenberechnungen und Erläuterungsberichten. — Beispiel über die vollständige Projektierung und Ausführung eines Elektricitätswerkes.

### Alfred Kröner Verlag in Stuttgart.

# Wichtigstes Werk für Architekten,

Bau-Ingenieure, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehörden.

# Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. phil. u. Pr.-Ing. Eduard Schmitt,
Geheimer Baurat und Professor in Darmstadt.

### ERSTER TEIL.

### ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

I. Band, Heft 1: Einleitung. (Theoretische und historische Uebersicht.) Von Geh.-Rat † Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof. † H. Hauenschild, Berlin, Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Heft 2: Die Statik der Hochbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg,
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

2. Band: Die Bauformenlehre. Von Prof. J. BÜHLMANN, München. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

3. Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

4. Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin. (Vergriffen.) zweite Auflage unter der Presse.

5. Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Preis: 12 M., in Halbfrz. geb. 15 M.

### ZWEITER TEIL.

### DIE BAUSTILE.

### Historische und technische Entwickelung.

1. Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Zweite Auflage. (Vergriffen.)

2. Band: Die Baukunst der Etrusker und Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

Zweite Auflage. Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

3. Band, Erste Hälfte: Die altehristliche und byzantinische Baukunst. Zweite Auflage. Von Prof. Dr. H. HOLTZINGER, Hannover. Preis: In Halbfranz gebunden 15 Mark.

Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Von Direktor Dr. J. Franz-Pascha, Kairo. Zweite Auflage. (Vergriffen.)

4. Band: Die romanische und die gotische Baukunst.

Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat † Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Hest 2: Der Wohnbau. Von Geh.-Rat + Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auslage in Vorbereitung.

Heft 3: Der Kirchenbau. Von Reg.- u. Baurat M. HASAK, Berlin.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 4: Einzelheiten des Kirchenbaues. Von Reg.- u. Baurat M. HASAK, Berlin.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

5. Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.
Preis: 27 Mark, in Halbsranz gebunden 30 Mark.

6. Band: Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt Dr. H. Baron v. GEYMÜLLER, Baden-Baden.

Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils. (Vergriffen.)

Heft 2: Struktive und ästhetische Stilrichtungen. — Kirchliche Baukunst.

Preis: In Halbfranz gebunden 19 Mark.

7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark. Von Geh. Reg.-Rat Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. (Vergriffen.) zweite Auslage unter der Presse.

Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuffich.

# DRITTER TEIL.

### DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

- 1. Band: Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof.

  G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. F. Heinzerling, Aachen und Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt. Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
- 2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.
  - Heft 1: Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt. Zweite Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbsranz gebunden 27 Mark.
  - Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Balkone, Altane und Erker. Von Prof. † F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Gesimse. Von Prof. † A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M.
  - Hest 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Pros. G. Barkhausen, Hannover. Zweite Auslage.

    Preis: 15 Mark, in Halbsranz gebunden 18 Mark.
  - Heft 3, b: Gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Schacht, Celle und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
  - Hest 4: Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. -- Dachstuhlkonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Zweite Auslage. Preis: 18 Mark, in Halbsranz gebunden 21 Mark.
  - Hest 5: Dachdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer, Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Pros. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Pros. † E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Schwering, St. Johann a. d. Saar. Zweite Auslage.

    Preis: 26 Mark, in Halbstranz gebunden 29 Mark.
- 3. Band, Heft 1: Fenster, Thuren und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.
  - Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.
  - Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Direktor † J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat Ph. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

    Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.
  - Hest 3: Ausbildung der Fussboden-, Wand- und Deckenflächen. Von Geh. Baurat Pros.

    H. Koch, Berlin.

    Preis: 18 Mark, in Halbsranz gebunden 21 Mark.
- 4. Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Wasser. Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer und Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Kohlkausch, Hannover. Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover. Wasserversorgung der Gebäude. Von Prof. Dr. O. Lueger, Stuttgart. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage unter der Presse.
- 5. Band, Heft 1: Einrichtungen für Koch- und Wärmzwecke, Warmwasserbereitung und Heizung vom Küchenherd aus. Von Architekt F. Rud. Vogel., Hannover. Dritte Auflage.
  Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.
  - Heft 2: Entwässerung und Reinigung der Gebäude. Einrichtungen hierzu. Einrichtungen zum Reinigen der Geräte und der Haushaltungen, sowie des menschlichen Körpers. Aborte und Pissoire. Beseitigung der menschlichen Ausscheidungen aus den Gebäuden. Von Architekt F. Rud. Vogel., Hannover und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
- 6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadtbaurat A. Sturmhoeffl., Berlin. Glockenstühle. Von Geh. Rat Dr. C. Köpcke, Dresden. Sieherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erderschütterungen; Stützmauern. Von Baurat E. Spillner, Essen. Terrassen und Perrons, Freitreppen und äussere Rampen. Von Prof. † E. Ewerbeck, Aachen. Vordächer. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. Spillner, Essen. Dritte Auflage. Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

### VIERTER TEIL.

# ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

1. Halbband: Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. WAGNER, Darmstadt. — Proportionen in der Architektur. Von Prof. A. THIERSCH, München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. WAGNER, Darmstadt. — Gestaltung der äusseren und inneren Architektur. Von Prof. J. Buhlmann, München.
— Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof. † Dr.
H. Wagner, Darmstadt und Stadtbaurat A. Sturmhoefel., Berlin. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2. Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs. Hest 1: Wohnhauser. Von Geh. Hosrat Pros. + C. Weissbach, Dresden.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

- Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszwecke (Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, Börsengebäude). Von Prof. + Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. K. ZAAR, Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Berlin und Docent A. L. ZAAR, Berlin.
- Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst. Von Geh. Baurat R. NEUMANN, Erfurt. Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark.

Heft 4: Eisenbahnhochbauten. Von Geh. Baurat A. Rüdell, Berlin. In Vorbereitung.

3. Halbband: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung. Heft 1: Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof. A. Schubert, Kassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.
Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

- Heft 2: Gebäude für Lebensmittel-Versorgung. (Schlachthöfe und Viehmärkte, Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadtbaurat + G. Osthoff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.
- 4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.
  - Heft 1: Schankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. WAGNER, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. - Oeffentliche Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof. + Dr. H. WAGNER, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. - Festhallen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geh. Baurat H. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. SCHMITT, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

- Heft 2: Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt + J. Mylius, Frankfurt a. M. und Geh. Baurat Prof. + Dr. H. WAGNER, Darmstadt. Gebäude für Gesellsehaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof. + Dr. H. WAGNER, Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe, Architekt † J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
- 5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

- Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflegeanstalten. (Irrenanstalten, Entbindungsanstalten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluchtshäuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Henrici, Aachen, Architekt F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat W. Voiges, Wiesbaden, Baurat H. Wagner, Darmstadt, Geh. Oberbaurat V. v. Weltzien, Darmstadt und Stadtbaurat Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
- Heft 3: Bade- und Schwimm-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. GENZMER, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin. Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark. 6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft 1: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten u. gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere techn. Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate u. Alumnate, Lehrer- u. Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Hinträger, Gries, Oberbaurat Prof. † H. Lang, Karlsruhe, Architekt † O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und † Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 2, a: Hochschulen I. (Universitäten und Technische Hochschulen; Naturwissenschaftliche Institute). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Heft 2, b: Hochschulen II. (Universitäts-Kliniken, Technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Landbauinspektor P. Müssigbrodt, Berlin, Oberbaudirektor † Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Regierungsrat L. v. Tiedemann, Potsdam. Zweite Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat F. Jaffe, Berlin, Baurat A. Kortüm, Halle, Architekt † O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Baurat R. Opfermann, Mainz, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Baurat H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Heft 5: Theater. Von Baurat M. Semper, Hamburg.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark. Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark.

7. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser; Straf- und Besserungsanstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Baurat A. Kortum, Halle, Prof. G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat + G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Baurat F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor + Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

8. Halbband: Kirchen, Denkmåler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. GURLITT, Dresden.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark. Heft 2, a: Denkmåler I. (Geschichte des Denkmales.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. Heft 2, b: Denkmäler II. (Architektonische Denkmäler.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Heft 2, c: Denkmåler III. (Brunnen - Denkmäler. Figürliche Denkmäler. Einzelfragen der Denkmalkunst.) Von Architekt A. Hofmann. Berlin. In vorbereitung.

Heft 3: Bestattungsanlagen. Von Dr. techn. S. FAYANS, Wien.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

9. Halbband: Der Städtebau. Von Ober- und Geh. Baurat Dr. J. Stübben, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

10. Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und Architekt E. Stahl, Stuttgart.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark.

Das »Handbuch der Architektur« ist zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das »Handbuch der Architektur« auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

Alfred Kröner Verlag.

Stuttgart, im Mai 1907.

# Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. phil. u. Dr.-Ing. Eduard Schmitt,
Geheimer Baurat und Professor in Darmstadt.

# Alphabetisches Sachregister.

|                                         |       |        |            | 3                                   | •    |                                       |          |
|-----------------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|
| =                                       | Teil  | Band   | Heft       | <u> </u>                            | Teil | Band                                  | Heft     |
| Ableitung des Haus-, Dach- und          |       |        |            | Baustoffe. Technik der wichtigeren  |      |                                       |          |
| Hofwassers                              | Ш     | 5      | 2          |                                     | I    | ' I '                                 | 1        |
| Aborte                                  |       | 5      | 2          | Baustoffe                           | ΙV   | . 2                                   | 2        |
| Akademien der bildenden Künste          |       | 6      | 3          | Beherbergung. Gebäude für Be-       | - •  | <br>i                                 | _        |
| Akademien der Wissenschaften.           |       | 4      | . 2        | herbergungszwecke                   | IV   | ,                                     |          |
| Akustik. Anlagen zur Erzielung          | • •   | , 4    | -          | Behörden, Gebäude für               | īV   | 7                                     | T        |
| einer guten Akustik                     | Ш     | 6      | '          | Beleuchtung, künstliche, der Räume  |      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | •        |
| Altane                                  | III   | 2      | 2          | Beleuchtungsanlagen                 |      | 4 :                                   |          |
| Altchristliche Baukunst                 | II    | 3      | ī          | Bellevuen und Belvedere             | IV   | 1 9 1                                 | 2        |
| Altersversorgungsanstalten              |       | 3<br>5 | 2          | Besserungsanstalten                 |      | , 4                                   | 1        |
|                                         |       | 6      | 1          | Bestattungsanlagen                  | 117  | 1 6                                   |          |
| Alumnate                                | 137   |        | 1          | Beton als Konstruktionsmaterial     | 1 4  | ' 0 '                                 | 3        |
| Antike Baukunst.                        | TT    | 1/2    |            | Bibliotheken                        |      |                                       | . 1      |
| Aquarien                                | 117   |        | ١.,        | Blei als Baustoff                   | 1 4  | !                                     | 4        |
| Arbeiterwohnhäuser                      | 177   | , 6    | 4          | Blindenanstalten                    |      | I                                     | I        |
|                                         |       | . 2    | I          |                                     |      | 5 '                                   | 2        |
| Arbeitshäuser                           |       | 5      | 2          | Blitzableiter                       |      | 0                                     |          |
| A -1:4-14 - (C - 4.1)                   | 10    | 7      | I          | Börsen                              |      | 2                                     | 2        |
| Architekturformen. Gestaltung nach      |       | 1      |            | Botschaften. Gebäude f. Botschaften |      |                                       | I        |
| malerischen Grundsätzen                 | I     | 2      |            | Brüstungen                          | 111  |                                       | 2        |
| Archive                                 | IV    | 6      | 4          | Buchdruck und Zeitungswesen         |      | 7                                     | I        |
| Armen-Arbeitshäuser                     |       | 5      | 2          | Büchermagazine                      |      | 6                                     | 4        |
| Armen-Versorgungshäuser                 |       | 5      | 2          | Bürgerschulen                       | IV   | 6                                     | I        |
| Asphalt als Material des Ausbaues       |       | I      | I          | Bürgersteige, Besestigung der       | Ш    | 6                                     |          |
| Ateliers                                | IV    | 6      | 3          | Byzantinische Baukunst              | II   | 3                                     | I        |
| Aufzüge                                 | Ш     | 3      | 2          | Chemische Institute                 |      |                                       | 2        |
| Ausbau. Konstruktionen des inneren      |       | i      |            | Concerthäuser                       |      | 6                                     | 3        |
| Ausbaues                                |       | 3/6    | '          | Dächer                              |      | 2                                     | 4        |
| Materialien des Ausbaues                | _     | I      | I          | Massive Steindächer                 |      | . 2                                   | 5        |
| Aussichtstürme                          |       | 4      | 2          | Metalldächer                        |      |                                       | 5        |
| Aussteigeöffnungen der Dächer.          | III   | 2      | <b>'</b> 5 | Nebenanlagen der Dächer             | III  | 2                                     | . 5      |
| Ausstellungsbauten                      | IV    | 6      | 4          | Schieferdächer                      |      |                                       | 5        |
| Badeanstalten                           | IV    | 5      | 3          | Verglaste Dächer                    | III  | 2                                     | 5        |
| Badeeinrichtungen                       | III   | 5      | 2          | Ziegeldächer                        | Ш    | 2                                     | 5        |
| Balkendecken                            | III   | 2      | 3,a        | Dachdeckungen                       | III  | <b>'</b> 2 '                          | 5        |
| Balkone                                 |       | 2      | 2          | Dachfenster                         | III  | 2                                     | 5        |
| Balustraden                             |       | 10     |            | Dachformen                          | III  | <b>'</b> 2                            | 4        |
| Bankgebäude                             |       | 2      | 2          | Dachkämme                           | Ш    | 2                                     | 5        |
| Bauernhäuser                            |       | 2      | I          | Dachlichter                         | III  | 2                                     | 5        |
|                                         | ĬV    |        | ī          | -                                   |      |                                       | I        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | T T T | 3      | ī          | l = ''.                             | TTT  | 2                                     | 2        |
| Bauformenlehre                          |       | 2      | •          | Dachstühle. Statik der Dachstühle   |      | ī                                     | 2        |
| Bauführung                              |       | 5      |            | Dachstuhlkonstruktionen             |      |                                       | 4        |
| Bauleitung                              |       |        |            | Decken                              |      |                                       | 3        |
| Baumaschinen                            | I     | ,      |            | Deckenflächen, Ausbildung der       | III  |                                       |          |
| Bausteine                               | _     | ,      | ,          | Deckenlichter                       |      |                                       | 3<br>3,b |
| Baustile. Historische und technische    | 1     | 1      | I          |                                     |      |                                       |          |
|                                         | TŤ    | , !=   |            | ,,                                  | 111  | 3 8                                   | 1<br>2   |
| Entwickelung                            | 11    | 1/7    |            |                                     |      | 0                                     | 4        |
|                                         |       |        |            | -                                   |      |                                       |          |

Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzein käuflich.

# → HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. →

|                                                                           | T-:)          | Band  | Hen |                                                  | Tell | Band           | Hef |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|
| Desinfektionsanstalten                                                    |               | i     | 4   | Geflügelzüchtereien                              | IV   | ์ 3 ่          |     |
| Desinfektionseinrichtungen                                                |               | 5     |     | Gehöftanlagen, landwirtschaftliche               | ĪV   | 3              | I   |
| Einfriedigungen                                                           |               | _     | 2   | Gehöftanlagen, landwirtschaftliche .<br>Geländer | Ш    | 2              | 2   |
| "                                                                         | IV            | 10    | _   | Gerichtshäuser                                   | IV   | 7              | I   |
| Einrichtung der Gebäude                                                   | IV            | 1/8   |     | Gerüste                                          | I    | 5              |     |
| Eisbehälter Eisen und Stahl als Konstruktionsmaterial Eisenbahnhochbauten | III           | 6     |     | Gesandtschaftsgebäude                            | IV   | 7              | I   |
| Eisen und Stahl als Konstruktions-                                        |               | ì     |     | Geschäftshäuser                                  | IV   | 2              | 2   |
| material                                                                  | I             | I     | 1   | Geschichte der Baukunst                          | П    | i              |     |
| Eisenbahnhochbauten                                                       | IV            | 2     | 4   | Antike Baukunst                                  | II   | ! I/2          |     |
| Eisenbahn-Verwaltungsgebäude                                              | IV            | 7     | i   | Mittelalterliche Baukunst                        | II   | 3/4            |     |
| Eislaufbahnen                                                             |               | 4     | 2   | Baukunst der Renaissance                         | II   | 5/7            |     |
| Elasticitäts- und Festigkeitslehre .                                      | I             | i     | 2   | Gesimse                                          | Ш    |                | 2   |
| Elektrische Beleuchtung                                                   |               | 4 .   |     | Gestaltung der äusseren und inneren              |      |                |     |
| Elektrotechnische Laboratorien                                            |               | 6     | 2,b | Architektur                                      | IV   | . I            |     |
| Entbindungsanstalten                                                      |               | 5     | 2   |                                                  | IV   | <b>'</b> 3     | 1   |
| Entwässerung der Dachflächen                                              |               | 2     | 5   | Getreidemagazine                                 | IV   | 3              | I   |
| Entwässerung der Gebäude                                                  | III           | 5     | 2   | Gewächshäuser                                    | IV   | 6              | 4   |
| Entwerfen der Gebäude Entwürfe, Anfertigung der                           | IV            | 1/8   |     | Gewerbeschulen                                   |      | _              | i   |
| Entwürfe, Ansertigung der                                                 | I             | 5     |     | Gewölbe. Statik der Gewölbe                      | I    | I              | 2   |
| Erhellung der Räume mittels Son-                                          |               | -     |     | Gewölbte Decken                                  | III  | 2              | 3,b |
| nenlicht                                                                  | III           | 3     | 1   | Giebelspitzen der Dächer                         | Ш    | 2              | 5   |
| Erholung. Gebäude für Erholungs-                                          |               | _     |     | Glas als Material des Ausbaues                   | I    | ı ı            | I   |
| zwecke                                                                    | IV            | 4     |     | Glockenstühle                                    | Ш    | 6              |     |
| Erker                                                                     | Ш             | 2     | 2   | Gotische Baukunst                                | II   | 4              |     |
| Etrusker. Baukunst der Etrusker.                                          | $\mathbf{II}$ | 2     |     | Griechen. Baukunst der Griechen                  | П    | I              |     |
| Exedren                                                                   | IV            | 10    |     | Gutshöfe                                         | IV   | 3              | I   |
| Exerzierhäuser                                                            | IV            | 7     | 2   | Gymnasien                                        | IV   | <sup>'</sup> 6 | I   |
| Fabrik- und Gewerbewesen                                                  | IV            | 7     | I   | Handel. Gebäude für die Zwecke                   |      | ı              |     |
| Fahnenstangen                                                             | III           | 2     | 5   | des Handels                                      | IV   |                | 2   |
|                                                                           |               | 4     |     | Handelsschulen                                   | IV   | 6              | ı,b |
| Fahrstühle                                                                | III           | 3     |     | Heilanstalten                                    | IV   | 15             | 1,2 |
| Fäkalstoffe-Entfernung aus den Ge-                                        |               | 1 .   |     | Heizung der Räume                                | Ш    | 4              | ·   |
| bäuden                                                                    | III           | ; 5 ' | 2   |                                                  | IV   |                | I   |
| Fassadenbildung                                                           | IV            | I     |     |                                                  |      | 2              | 1   |
| Fenster                                                                   | III           |       | 1   |                                                  | IV   | 6              | б   |
| Fenster- und Thüröffnungen                                                | III           | 2     | I   | Hochbaukonstruktionen                            | Ш    | 1,6            |     |
| Fernsprechdienst, Gebäude für                                             | ΙV            | 2     | 3   | Hochbaukunde, allgemeine                         | I    | 1/5            |     |
| Fernsprecheinrichtungen                                                   | III           | 3     | 2   | l Hochlicht                                      | 111  | 3.             | I   |
| Festigkeitslehre                                                          | IV            | 4     | I   | Hochschulen                                      | IV   | ' 6 ]          | 2   |
| Festigkeitslehre                                                          | I             | 1     | 2   |                                                  | IV   | I              |     |
| Findelhäuser                                                              | IV            | 5     | 2   | Hofflächen, Befestigung der                      | III  | 6              |     |
| Fluranlagen                                                               | ΙV            | 1     |     | Holz als Konstruktionsmaterial                   | I    | I              | I   |
| Flussbau-Laboratorien                                                     | IV            | 6     | 2,b | Hospitäler                                       | IV   | <b>.</b> 5     | I   |
| Formenlehre des Ornaments                                                 | I             | 3     |     | Hotels                                           | IV   | 4              | I   |
| Freimaurer-Logen                                                          | IV            | 4     | 2   | Hydrotechnische Laboratorien                     | IV   | 6              | 2,b |
| Freitreppen                                                               |               | 6     |     | Ingenieur-Laboratorien                           | IV   | 6              | 2,b |
| ,,                                                                        | IV            | 10    |     | Innerer Ausbau                                   |      | 3/6            |     |
| Fundamente                                                                |               | 1     |     | Innungshäuser                                    | IV   | 4              | 2   |
| Fussböden                                                                 |               | 3     | 2   | Institute, wissenschaftliche                     | IV   | 6              | 2   |
|                                                                           | IV            | 2     | 2   |                                                  | IV   | , 5            | 2   |
| Garten-Architektur                                                        | IV            | 10    |     | Islam. Baukunst des Islam                        | II   | 3              | 2   |
|                                                                           | IV            | 10    |     | Isolier-Hospitäler (AbsondHäuser)                | IV   | 5              | I   |
| Gasbeleuchtung                                                            | III           | 4     |     | Justizpaläste                                    | IV   | 7              | I   |
| Gasthöfe                                                                  | IV            | 4     | 1   | Kadettenhäuser                                   | IV   | 7              | 2   |
|                                                                           | IV            | 5     | 2   | Kaffeehäuser                                     | IV   | 4              | I   |
|                                                                           | IV            | Ĭ     |     | Kasernen                                         | IV   | 7              | 2   |
| Gebäudelehre                                                              | IV            | 1/8   |     | Kaufhäuser                                       | IV   | . 2            | 2   |
| Gefängnisse                                                               | IV            | 7     | 1   | Kegelbahnen                                      | IV   | 4              | 2   |
|                                                                           | 4 V           | ,     |     | 3                                                |      | : •            |     |

# → HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. →

|                                      | T. 11 |           |            |                                       | m.n  | Band       |          |
|--------------------------------------|-------|-----------|------------|---------------------------------------|------|------------|----------|
| Keramik in der Baukunst              | Teil  | Band<br>4 | Heft       | Metalle als Materialien des Ausbaues  | Teu  | . 1        | Heft     |
| Keramische Erzeugnisse               | Ī     | 4<br>I    | 1          | Metalldächer                          | Ш    | 2          | _        |
| Kinderbewahranstalten                | _     | 5         | 2          | Militärbauten                         | IV   | 7          | 5 2      |
| Kinderhorte                          |       |           | 2          | Militärhospitäler                     | IV   | 5          |          |
| Kinderhorte                          |       | · 5       | I          | Ministerialgebäude                    | IV   | 7          | I        |
| Kioske                               |       | 4         | 2          | Mittelalterliche Baukunst             | II   | 3/4        |          |
|                                      | IV    |           | 1          | Mortel als Konstruktionsmaterial .    | I    |            |          |
| Kirchenbau, romanischer u. gotischer |       | 4         | 3          | Museen                                | ΙV   | 1<br>6     | I        |
| Kleinkinderschulen                   | ΙV    | 6         | 3          | Musikzelte                            | IV   | 4          | 4        |
| Kliniken, medizinische               | IV    | 6         | 2,b        | Naturwissenschaftliche Institute      | IV   | •          | _        |
| Klubhäuser                           | IV    |           | 2,0        | Oberlicht                             | III  | 3          | 2,a<br>1 |
| Kocheinrichtungen                    |       |           | 1          | Observatorien                         | IV   | 6          | 2,b      |
| Komposition, architektonische        |       | I         | *          | Ornament. Formenlehre des Orna-       | 1 4  | , 0        | 2,0      |
| Konstruktionselemente                | III   | . I       |            | ments                                 | I    | ا و ا      |          |
| Konstruktionsmaterialien             |       |           | I          | Ortsbehörden                          | ΙV   | 3          | ı        |
| Konversationshäuser                  | ΙV    | 4         | 2          | Paläste                               | ĬV   | , 2        | I        |
| Konzerthäuser                        |       | 6         | 3          | Panoramen                             |      | 4          | 2        |
| Kostenanschläge                      | Ĭ     | 5         | 3          | Parlamentshäuser                      |      |            | 2        |
| Krankenhäuser                        |       | 2         | I          | Passagen                              |      | •          | 2        |
| Kreisbehörden                        | ĬV    | 3<br>  7  | I          | Pavillons                             | ĪV   | 1          |          |
| Kriegsbaukunst, romanische und got.  |       | 4         | ì          | Pensionate                            | īv   | 6          |          |
| Kriegsschulen                        | IV    | 7         | 2          | Pergolen                              | ĪV   |            | •        |
| Krippen                              |       | 5         | 2          | Perrons                               |      | 6          |          |
| Küchenausgüsse                       | III   | 5         | 2          |                                       |      | 3          | ı        |
| Kühlanlagen                          |       | 6         | -          | Pflanzenhäuser                        | IV   | 6          | 4        |
| Kunstakademien                       | īV    | 6         | 3          | ,,                                    |      | ' 9        | 4        |
| Kunstgewerbeschulen                  | īv    | 6         | 3          | Pflegeanstalten                       | īv   | 9          | 2        |
| Künstlerateliers                     |       | 6         | 3          | Physikalische Institute               |      | . 6        | 2,a      |
| Kunstschulen                         |       | 6         |            | Pissoirs                              | m    | 5          | 2        |
| Kunstvereinsgebäude                  |       | 4         | 2          | ,,                                    | IV   | 9          | -        |
| Kupfer als Baustoff                  | Ī     | I         | _          | Postgebäude                           | ĪV   |            | 3        |
| Kurhäuser                            | IV    | 4         |            |                                       | ĪV   | Ī          | , ,      |
| Laboratorien                         | IV    | 6         | _          | Provinzbehörden                       | ĪV   | 7          | ı        |
| Landhäuser                           | IV    | 2         | I          | Quellenhäuser                         |      | . 4        | ' 2      |
| Landwirtschaft. Gebäude für die      |       |           |            | Rampen, äussere                       | Ш    | 6          | _        |
| Zwecke der Landwirtschaft            | IV    | 3         | I          | Rampen, innere                        | · IV | 3          | 2        |
| Laufstege der Dächer                 | III   | 2         | ٠ <b>۶</b> | Rathäuser                             | IV   | . 7        | I        |
| Lebensmittel-Versorgung. Gebäude     |       |           |            | Rathäuser                             | IV   | ' I        | }<br>    |
| für Lebensmittel-Versorgung          | IV    | 3         | 2          | Raumbegrenzende Konstruktionen .      | III  | 2          | 1        |
| •                                    | IV    | 1 -       | 1          | Raumbildung                           | IV   | ľ          |          |
| Leichenhäuser                        | 10    | 8         | . 3        | Rechtspflege. Gebäude f. Rechtspflege | ' IV | 7          | I        |
| Leichenschauhäuser                   | IV    | 7         | I          | Reinigung der Gebäude                 | Ш    | 5          | . 2      |
| Leichenverbrennungshäuser            | IV    | 8         | 3          | Reitbahnen                            | IV   | 4          | 2        |
| Logen (Freimaurer)                   |       | 4         | 2          | Reithäuser                            |      | 7          | 2        |
|                                      | Ш     | 4         |            | Renaissance. Baukunst der             | , II | : 5/7      |          |
|                                      | IV    | 5         | 2          | Renaissance in Italien                | II   | : 5        |          |
| Luxuspferdeställe                    |       | 3         | , I        | Renaissance in Frankreich             | II   | 6          | <u> </u> |
| Mädchenschulen, höhere               |       | 6         | I          | Renaissance in Deutschland, Hol-      |      |            | i        |
| Märkte für Getreide, Lebensmittel,   |       |           |            | land, Belgien und Dänemark.           | II   | 7          | !        |
| Pferde und Hornvieh                  |       | 3         | 2          | Rennbahnen                            |      | 4          | 2        |
| Markthallen                          |       | 3         | 2          | Restaurants                           |      | <b>'</b> 4 | 1        |
| Marställe                            |       | 3         | I          | Rollschlittschuhbahnen                | IV   | 4          | 2        |
| Maschinenlaboratorien                |       | 6         | 2,b        | Romanische Baukunst                   | II   | 4          | 1        |
| Materialien des Ausbaues             |       | I         | I          | Römer. Baukunst der Römer.            |      | 2          | 1        |
| Material-Prüfungsanstalten           |       | 6         | 2,b        |                                       | IV   | 10         |          |
| Mauern                               |       | 2         | I          | Saalanlagen                           |      | I          | •        |
| Mechanisch-technische Laboratorien   |       | 6         | _          | Saalbauten                            | IV   |            | 3        |
| Medizin. Lehranstalt. d. Universität |       |           |            | 1                                     |      | 6          | 4        |
| Messpaläste                          |       |           |            | Sanatorien                            | •    | 5          | 2        |
| ladas Danid Lance Jadas Haff         | 4.21  |           | _ !        | Onnes Charles and let should be       |      |            |          |

Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuflich.

# → HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. →

| Teil Band Heft                     |     |            |          |                                           |                 |     |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| Schankstätten                      |     | 4          | I        | Thiren and Thore                          |                 |     |          |  |  |  |  |  |
| Schaufenstereinrichtungen          | 1 V | 1 1        | 2        | Thüren und Thore                          | 111  <br>  TX / | 3   | I        |  |  |  |  |  |
| Schaufenstereinfichtungen          | 1 V | 2          |          |                                           |                 | 3   | I        |  |  |  |  |  |
| Scheunen                           | 111 | 3          | I        | Träger. Statik der Träger                 | , I             |     | 2        |  |  |  |  |  |
|                                    |     |            | 5        | Treppen                                   | Ш               | 3   | 2        |  |  |  |  |  |
| Schiesshäuser                      | 17  | 7          | 2        | Treppen-Anlagen                           | 10              | I   |          |  |  |  |  |  |
|                                    | IV  | 4          | 2        | Trinkhallen                               | IV              | 4   | 2        |  |  |  |  |  |
| Schlachthöfe                       |     |            | 2        | Turmkreuze                                | Ш               | 2   | 5        |  |  |  |  |  |
| Schlafhäuser                       | 17  | 4          | I        | Turnanstalten                             | IV              | 6   | I        |  |  |  |  |  |
| Schlösser                          |     | 2          | I        | Universitäten                             |                 |     | 2        |  |  |  |  |  |
|                                    | III | 2          | 5        | Veranden                                  | IV              | 4   | 2        |  |  |  |  |  |
| Schulbaracken                      | IV  | 6          | I        | Veranschlagung                            | I               | 5   |          |  |  |  |  |  |
| Schulbauwesen                      | IV  | 6          | I        | Verdingung der Bauarbeiten                | I               | 5   |          |  |  |  |  |  |
| Schulen                            | IV  |            | 1        | Vereine. Gebäude für Vereinszwecke        | IV              | 4   |          |  |  |  |  |  |
| Schützenhäuser                     | IV  | 4          | 2        | Vereinshäuser                             | IV              | 4   | 2        |  |  |  |  |  |
| Schwachsinnige, Gebäude für        | IV  | 5          | 2        | Vergnügungsstätten, öffentliche.          | IV              | 4   | I        |  |  |  |  |  |
| Schwimmanstalten                   | IV  | 5          | 3        | Verkehr. Anlagen zur Vermittlung          | !               |     |          |  |  |  |  |  |
| Seitenlicht                        | III | 3          | ı        | des Verkehrs in den Gebäuden              | Ш               | 3   | 2        |  |  |  |  |  |
| Seminare                           | IV  | 6          | ı        | Gebäude für Zwecke des Verkehrs           |                 | 2   | 2        |  |  |  |  |  |
| Sicherungen gegen Einbruch, Feuer, |     | į          |          | Verkehrswesen                             |                 | 7   | ī        |  |  |  |  |  |
| Blitzschlag, Bodensenkungen und    |     |            | i        | Versicherungswesen                        | IV              | 7   | I        |  |  |  |  |  |
| Erderschütterungen                 | Ш   | 6          | .        | Versorgungshäuser                         | īv              | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Siechenhäuser                      | IV  | <b>5</b>   | 2        | Verwaltung. Gebäude für Verwal-           |                 | ,   | -        |  |  |  |  |  |
| Sonnenlicht. Versorgung der Ge-    | - • | , ,        | -        | tung                                      | IV              | 7   | i        |  |  |  |  |  |
|                                    | III | 3          | 1        | Vestibül-Anlagen                          | īv              | í   | •        |  |  |  |  |  |
| Sonnenwärme. Versorgung der Ge-    | *** | , J        | *        | Viehmärkte                                | IV              | 2   | 2        |  |  |  |  |  |
| bäude mit Sonnenwärme              | TTT | 4          |          | Villen                                    | IV              | 2   | ĭ        |  |  |  |  |  |
| Sparkassengebäude                  | 117 | 2          | 2        | Volkshelustigungsgörten                   | TV              |     | -        |  |  |  |  |  |
| Speiseanstalten für Arbeiter       | 1 V | 1          |          | Volksbelustigungsgärten Volkskaffeehäuser | 177             | 4   | I        |  |  |  |  |  |
| Speiseanstaiten für Arbeiter       | 1 V | 4          | 1<br>  I | Volksküchen                               | 137             |     | I        |  |  |  |  |  |
| Speisewirtschaften                 | 111 | 4          | -        | Volkskuchen                               | 137             | 4   | 1        |  |  |  |  |  |
| Sprachrohre                        | 111 | 3          | 2        | Volksschulen                              | 111             |     | I        |  |  |  |  |  |
| Spuleinflichtungen                 | 111 | . 5        | 2        | Vordächer                                 | 111             | 6   |          |  |  |  |  |  |
| Stadtnauser                        | 177 | 7          | I        | Vorhallen                                 |                 |     |          |  |  |  |  |  |
| Städtebau                          | 17  | 9          |          | Vorraume                                  | IV              | I   |          |  |  |  |  |  |
| Ställe                             | 17  | 3          | I        | Wachgebäude                               | IV              | •   | 2        |  |  |  |  |  |
| Ständehäuser                       |     | · 7        | 2        | Wagenremisen                              | IV              | 3   | I        |  |  |  |  |  |
| Statik der Hochbaukonstruktionen.  |     | , I        | , 2      | Waisenhäuser                              | IV              | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Stein als Konstruktionsmaterial.   |     | 1          | I        | Wandelbahnen und Kolonnaden .             | 1               | 4   | 2        |  |  |  |  |  |
| Sternwarten                        |     |            | 2,b      | Wände und Wandöffnungen                   | Ш               | 2   | I        |  |  |  |  |  |
| Stibadien                          |     |            | ,        | Wandflächen, Ausbildung der               | Ш               | 3   | 3        |  |  |  |  |  |
| Strafanstalten                     | IV  | 7          | I        | Wandverschlüsse, bewegliche               | III             | 3   | 1        |  |  |  |  |  |
| Stützen. Statik der Stützen        |     | ıI         | 2        | Warenhäuser                               | IV I            | 2   | 2        |  |  |  |  |  |
| Stützmauern                        |     | , 6        |          | Wärmeinrichtungen                         | III             | 5   | 1        |  |  |  |  |  |
| Synagogen                          | IV  | 8          | I        | Wärmstuben                                | IV              | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Taubstummenanstalten               | IV  | 5          | 2        | Waschanstalten                            | IV              | 5   | 4        |  |  |  |  |  |
| Technische Fachschulen             | IV  | 6          | I        | Wascheinrichtungen                        | Ш               | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Technische Hochschulen             | IV  | 6          | 2,a      | Waschtischeinrichtungen                   | Ш               | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Technische Laboratorien            |     | ,          | 2,b      |                                           | IV              | 10  |          |  |  |  |  |  |
| Telegraphen. Haus- und Zimmer-     |     |            | -,       | Wasserversorgung der Gebäude .            | Ш               | 1   |          |  |  |  |  |  |
| telegraphen                        |     |            | 2        | Windfahnen                                | III             |     | · =      |  |  |  |  |  |
| Telegraphengebäude                 | īV  | , 3<br>, 2 | 3        | Wirtschaften                              | īV              | 4   | , 5<br>I |  |  |  |  |  |
| Tempel. Griechischer Tempel.       | 11  | I          | 3        | Wohlfahrtsanstalten                       |                 | 1 5 | •        |  |  |  |  |  |
| "Römischer Tempel .                |     | 2          |          | Wohnbau, romanischer und gotischer        |                 | 3   | 2        |  |  |  |  |  |
| Terrassen                          | 111 | 6          |          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | ***             | 2   |          |  |  |  |  |  |
| Terrassen                          | 111 | _          |          | Wohnhauser                                | TIT             | 2   |          |  |  |  |  |  |
|                                    |     |            |          | Ziagoldächer                              | 111             | 3   | l<br>-   |  |  |  |  |  |
| The arranging old Konstruktions    | IV  | Ö          | 5        | Ziegeldächer                              | ш               | 2   | 5        |  |  |  |  |  |
| Thonerzeugnisse als Konstruktions- |     | _          | _        |                                           |                 |     | I        |  |  |  |  |  |
| materialien                        |     |            | . I      | Zirkusgebäude                             | 10              | O   | 6        |  |  |  |  |  |
| Thorwege                           | 1 V | I          | 1        | Zufluchtshäuser                           | IV              | 5   | 2        |  |  |  |  |  |
| Thür- und Fensteröffnungen         | 111 | , 2        | , I      | Zwangs-Arbeitshäuser                      | , IV            | 7   | I        |  |  |  |  |  |

ALFRED KRÖNER VERLAG IN STUTTGART.

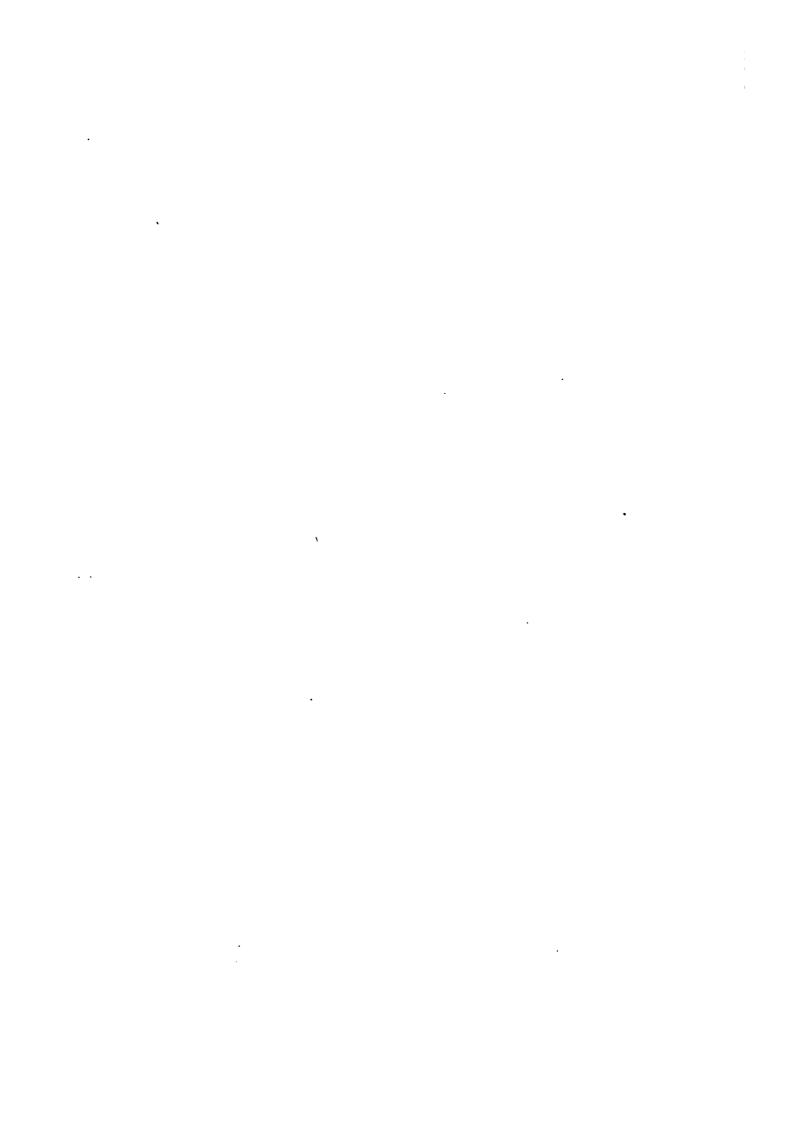

# FORTSCHRITTE ADE DEM GEBIETE DER ARCHITEKTUR.

Pythographin you "Healtish do Jestithar.

Ver an information and here districts for Argentines of middings.

- To it the formatteening the details. The Salatana C. Adam is Southern at the
- [77] J. William Street, and automobiles, Van Kar, Daniel S. Wandel & Harmone, and Call. Proc. Phys. Rev. D5, A 201801 in Translation (Principle), 32, no. 927.
- (9) If there is probable a matching of an artificial and marginals of an artificial and antificial control of the control of the second of the control of
- We demonstrate the forest transfer of the second particles of the second parti
- " I William Advance and Halmanian are Theorem and Derliger Vertammings-
- For all housest Adaptive the destrictions L. Disches and the control of the
- The second community of the Contract of Contract of Spinster, and Spinster, Spinster,
- All the Resident and the Company of States of Company of the States of t
- TI II Mic Stratte, by Dromony, No. Indica. 7, No. Salara, or Salara is 1980; Theory of to 167
- The Contract of the Contract o
- C One of the later of the later
- TO SEE MAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

- NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.

Althor Denter Design in Attitioner.



. • . •

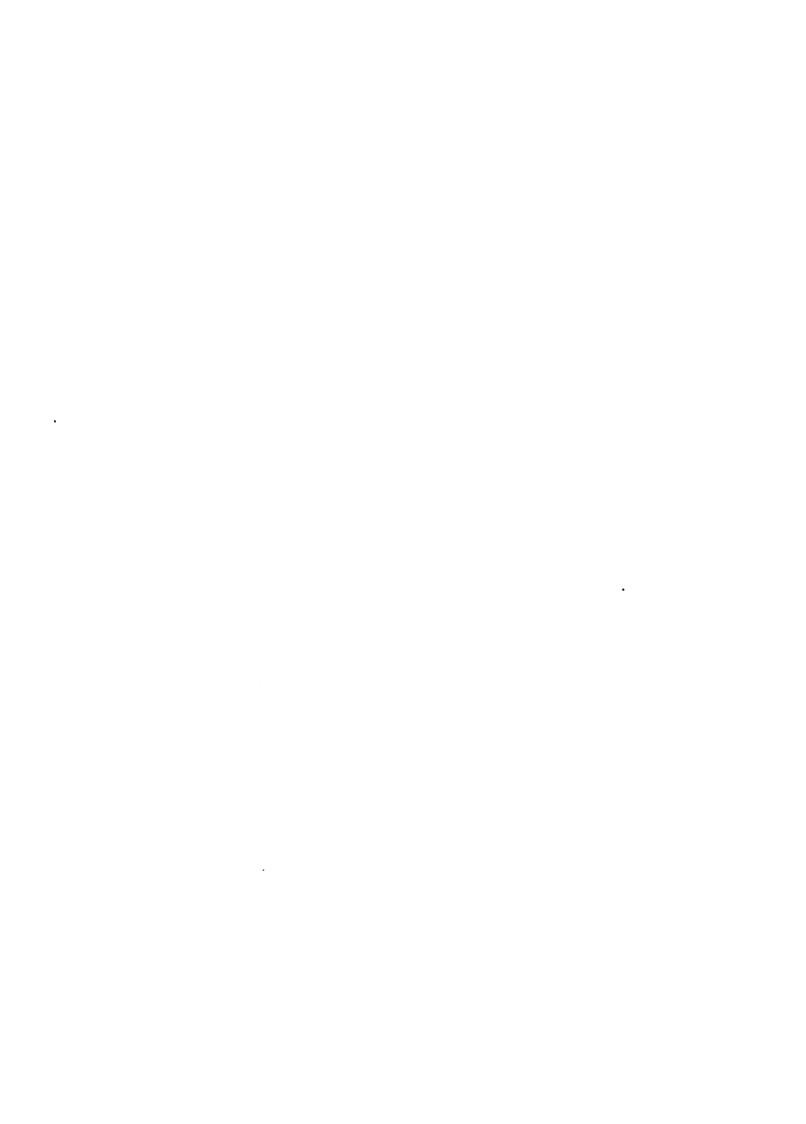

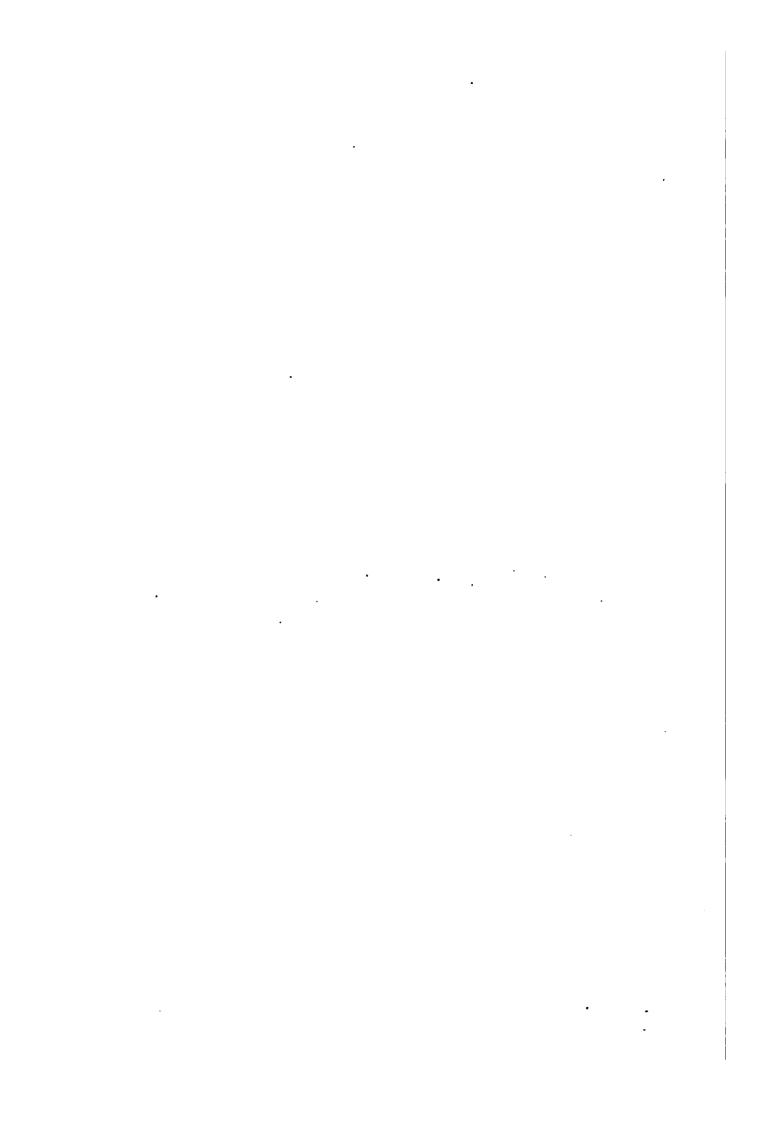

• • • . . 

